

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

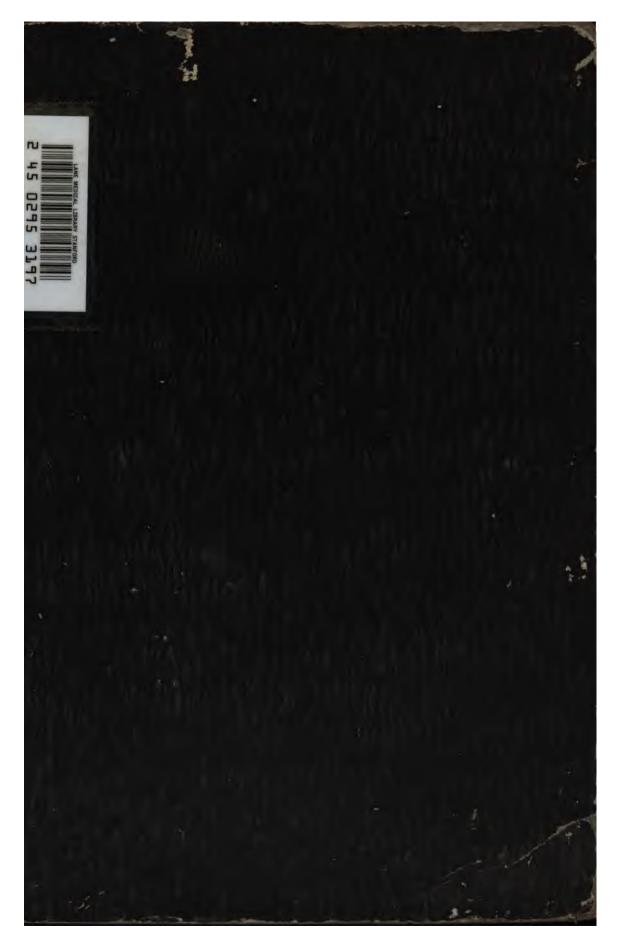



A MEMORIAL GIFT

From the Library of FRANK MACE MacFARLAND



## Lebensffizzen

LANE MEDICI Si Silina AL.O, CALI FALO AL.O, CALI

ber

## Professoren der Universität Jena

feit 1558 bis 1858.

Gine Festgabe

gur breihundertjährigen Säcularfeier ber Universität

am 15., 16. und 17. August 1858

ven

Dr. Johannes Bunther. 1771-1832.

September 1

Zena,

Drud und Berlag von Friedrich Mante.
1858.

LANE MEDICAL LIBRARY

•

# graphic and the second second

•

.



## Borwort.

Für bie Buruftung ber Tage bes nächsten August, bie für unfere Universität Rena Tage des Festes und großer Erinnerung werden follen, lag es nabe, an die Schreibung einer Geschichte zu benten, bie bei aller Ueberschau und Rlarbeit in dem Stoffe, der die Gründung, bas Werden und manche Blüthezeit der Universität Jena behandeln sollte, doch zugleich ihre Bedeutung für die gesammte Entwickelung des geistigen Lebens in Wissenschaft und Praxis nachgewiesen hatte. Es ware dieß eine der mürdiasten Gaben für das Jubeljahr der Universität ge-Aber die Aflege und Reife dieser Gabe ist durch inzwischen eingetretene Schwierigkeiten und Wechsel nicht zu Stande gekommen. Es ist die Lösung ber Aufgabe einer pragmatischen Darstellung ber Geschicke und der Leistungen unserer Universität eine Aufgabe ber Rutunft geblieben. Um so mehr muß jeder Beitrag jur Reststellung von Thatsachen und Berfonlichkeiten, die in die Bewegung ber Geschichte eingeariffen haben, willkommen senn. Und so stebe ich benn nicht an. die Darstellung der Universität in ihren Lehrern, soweit biographische Stiggen ihrer nicht unbedeutenden Angahl von 1558 bis 1858 eine Darstellung gewähren können, als Kestaabe zum großen Keste zu geben. Der erste Ueberblick wird sich an ben kurzen Bemerkungen genügen lassen. Das kundige Auge wird je und je an ben Gruppen der Lehrer und ihrer Aufeinanderfolge die Zeichen der Zeit in hellen und trüben Tagen unseres gesammten Vaterlandes erkennen und sich unwillkürlich den Grundriß der Geschichte unserer Universität entwerfen.

Bor bem Gebrauche bes Buchs bitte ich, folgende Berichtigungen nachtragen zu wollen und zwar 1) zur Biographie K. A. Schmidt's (S. 101): Seit 1855 ist Sch. Mitglied der ersten badischen Kammer, als Bertreter der Universität Freiburg. Er schrieb ferner: Kritische Bemerkungen zu T. Livii histor. lib. XLI cap. 8. 9. D. Ulpiani fragm. tit. I §. 12. Fr. I §. 1. D. de inspiciendo ventre. Freisburg, 1856. — Commentatio de originibus legis actionum. Fridurg., 1857. [Einladungsprogramm zur vierten Säcularseier der Universität.] — 2) zur Biographie E. Husche's (S. 147): Er starb am 19. Juni 1858.

Jena, am 13. Julius 1858.

Ď

3. Sünther.

## Subscribentenverzeichniß.

- Se. Königliche Hoheit, Carl Alexander August Johann, Großherzog von Sachfen-Beimar = Gifenach. 3.
- Ihre Königliche Soheit, Wilhelmine Marie Sophie Luife, Frau Großherzogin von Sachfen = Beimar = Gifenach. 6.
- Ihre Raiferliche Sobeit, Maria Paulowna, Frau Großberzogin : Großfürstin von Sachfen = Weimar = Gifenach. 2.
- Se. Hoheit, Bernhard Erich Freund, herzog zu Sachsen : Meiningen und hilb. burghaufen. 6.
- Se. Hoheit, Pring Moriz Franz Friedrich Constantin Alexander Beinrich August Carl Albrecht, Bergog zu Sachsen. 1.
- Se. Durchlaucht . Carl . Landgraf ju Beffen : Philippothal. 2.

## I. Europäische Staaten.

#### 1. Deutschland.

### Anhalt = Bernburg.

Bernburg.

Bley, D. L. F., Medicinalrath u. Apothefer.

#### Baden.

Freiburg i. B.

Schmidt, D. A., Sofrath u. ord. Profeffor des rom. Rechts.

#### Bayern.

Murnberg.

Gymnafialbibliothet. Lefeverein.

Berr Scherer, F., ber reifende Blindenlehrer.

#### Bremen.

Berr Grafe, D. Beinrich. 2.

Säpfe.

— Lindig, D. K. — Nog, Professor. — Schmedtper, F. — Bildens, J. H., stud. pharm.

#### Samburg.

Berr Bandmann, D. jur.

Der Bandmann, D. jur.
— Eropp, J., Prediger zu St. Nicol.
— Grapengießer, D. C., Paftor.
— Hubmalder, D, Genator.
— Kellinghusen, D. H., Burgermeister.
— Klauce, A., Paftor am Baisenhause.

- Röftlin, D. phil. H. - Muller, D. jur. F. Th.

Serr Noad, D. jur. L.
— Ritter, T. 28. G., Prediger.
— Schulge, S., Pred. zu St. Jacobi.
— Schufter, D. ph. G.

- Uegen, D. med. 3. - Beremann, D. jur. 3.

#### Hannover.

Göttingen.

Herr Dorner, Confistorialrath u. Prof.
— Francte, Hofrath u. Professor.

Meerbufen.

Berr Tannen, Theodor.

Schen, Großbergegthum.

Gieken.

Berr Birnbaum, D. R., Privatdec. 3.

Seffen, Rurfürstenthum.

Bardfelb.

herr Gerftenhauer, G., Defenom.

Marburg.

Berr Sente, D. E. L. Th., Prof. ber Theologie.

- Herold, D. J. M. D., geh. Mediscinalrath u. Professor.

- Köppen, D. A., Prof. der Nechte.

- Weber, D. K. F., Prof. der classe

ichen Philologie.

#### Lippe = Detmold.

Blombera.

Berr Theopold, D. S. L., Medicinalrath.

#### Detmolb.

Serr Althof, F., Kriminalgerichtsfecr.

— Helming, L., fürfil. lipp. Rath.

— Krobn, F., Konsistorialsecretar.

— Viderit, K., geh. Hofrath.

— Runnenberg, W., fürfil. lipp. Rath

u. Stadtrichter. - Schönfeld, R., Rommiffionsfecretar. - Biegler, R., Rechtsanwalt.

#### Lemao.

herr Branbes, D. S. R., Rector bes Commanune.

Derr Honerla, D. Frig, Phyficus.
— Schnitger, R., Profeffor.

Stavelage.

herr Seiff, A., Pafter.

Biftinabaufen.

- Serr Meiercordt . Landwirth.

#### Medlenburg : Edwerin.

Doberan.

Berr Dobereiner, R., D. med.

Somerin.

herr v. Schröter, D. A. B., Staate: ratb.

#### Medlenbura = Strelik.

Friedland.

Rirchenbibliothek (burch ben Pfarrer Serrn Riemann).

Meuftrelik.

Serr Fieldner, Lehrer.
— Fijcher, K. A. E., Nath.
— Gengen, Bibliothefar.
— Natorp, Amtsrath.

#### Defterreich. Böbmen.

Prag.

Berr Bippart, D. G., f. f. Profeffor

der klaff. Philologie. - Sofler, D. C., f. f. Professor der

Geschichte.

— v. Thurn u. Taris, Rudolf Kürst, J. U. D.

Universitätsbibliothef, f. f.

#### Defterreich unter der Ens.

Bien.

herr Bed, D. Adolf, Privatgelehrter. — Beer, D. A., Profesor an der Sandelsafademie.

Delsatademie.

— Bergmann, Chr., Dr. med.

— Borbis, J. R., aus Wrbica in Ungarn, stud. theol. an der evangel.stheol. Facultät.

— Brachelli, D. H., Mitglied des

f. f. ftatiftifden Bureaus.

Berr Braumuller. 2B. . f. f. Sofbuchbandler. 6.

- Fest, D. M. J., qu. Professor. - Gabriely, J., Rechnungsrath im f. f. Sandeleminifterium.

- Godinger, 3., f. f. Soffecretar am Dberften Gerichtes u. Caffationshofe.

Derfien Getalis u. Caffationungle.
– Greef, J. F., aus Schäßburg in Siebenburgen, stud. theol. an der evang. - theol. Facultät. – Harmat, A., Beamter des f. f. stas

tiftischen Bureaus.

- Seller, D. Joh. Flor., Borftand bes f. f. pathologisch : chemischen Infti= tuts ac.

- Hirtenfeld, D. J., Ritter, Redacteur der Militarzeitung.
- v. Sye, D. A. Ritter, f. f. Miui-

fterialrath.

— Ranka, G., evang, Prediger.
— Rung, J., aus Kasmark in Ungarn, stud theol. an der evang.-theol. Fa-

- Lany, R. E., aus Ratibor in Dab. ren, stud. theol. an ber evang.=theol. Racultat.

v. Munch, Freih. (für bie k. f. Sof-

bibliothet).

- Ragy, R., aus Wannowig in Mah-ren, stud. theol. an der evang. theol. Facultat.

- Nespor, D., aus Motschrwig in Böhmen, stud. theol. an ber evang.= theol. Facultat.

for an der coang. theol. Facultat.

ov. Paumann, 3. Freih., Bibliothesfar des f. f. Ministeriums für Culs tus u. Unterricht.

- v. Riedwald, Dt., Beamter ber ofterreichischen Staatseifenbahn : Befellich. Rostoff, D. G. G., Profesior ber

Theologie. - Schenfer, D. M., Conceptsadjungt im f. f. Minifterium fur Cultus und Unterricht.

Schimfo, D. F. D., Professor ber Theologie.

- Schur, F., aus Inzersdorf nächst Wien, stud. theol. an der evang.: theol. Facultat.

· Schuster, S., aus Wurmloch in Siebenburgen, stud. theol. an ber evang.

theol. Facultät.
- Stählin, D. H. A., f. f. Confifto-rialrath u. Professor ber Theologie. - v. Stubenrauch, D. M., c. c. Uni:

persitätsprofesfor.

herr Sautter, R., aus Gront in Uugarn, slud. theol. an der evang.-theol. Facultät.

Trautenberger, G., aus Ruzenmoos in Oberöfterreich, stud. theol. an ber

evang. etheol. Facultät.
— Boal, D. Zohann Repomuk.
— v. Burgbach, D. C., Bibliothefsdirector im kaiferl. Miniferium des Innern.

- Zimmermann, J., f. f. Sections rath im Ministerium für Cultus u. Unterricht.

#### Siebenbiirgen.

Shagburg

471

: 3

Somugfialbibliothef.

## Steiermart.

Grak.

Berr Schmidt, D. Dof., ord. Drofeffor der Zoologie.

#### Hugarn.

B. Cfaba.

Serr Breznvif, J., Professor.

— Haan, L. A., evang. Pfarrer.

— Lefzich, E., Caplan.

— Gzeberinni, G., evang. Pfarrer.

#### Räsmarf.

herr Forberger, G. D., Gunnmade lehrer.

Marcfef, 3., Gymnafiallebrer.

— Palció, St., Gymnafiallebrer.

— Etciner, G., Gymnafiallebrer.

#### Dt. Berenn.

Herr Jessensty, C., evang. Pfarrer.
— Peg, J., evang. Pfarrer.

#### Dber : Schügen.

herr Schubert, Wilh., Director ber evang. Lehranftalt.

#### Szarvas.

Berr Saviar, D., evangel. Pfarrer.

#### Prenfen.

Berlin.

Berr Beune, Rich., Buchbandier.

Breslau.

Berr Schulze, D. S., Sofrath u. Dros feffor ber Rechte.

Buramerben.

Serr Ebrbardt . f. Suverintendent u. Pfarrer.

Diridau.

herr Gebier. D. R., Pfarrer.

Merfebura.

herr Ronia, Regierungsardivar.

Mordbaufen.

herr Schirlig , D., Director (für bie Gymnafialbibliothet).

Scortleben bei Beifenfels. Berr Beber, S., Pfarrer.

Uechteris.

Berr Riebel, Pfarrer.

Bittenberg.

Gomnafialbibliothet.

#### Reuf.

#### Gera.

Berr Behr, D. jur., Rangleirath, · v. Bretschneider, D., wirkl. geh.

Rath, Erc. - v. Eriegern, Confistorialrath und

- Oberpfarrer.

   v. Gelbern, Minister, Erc.

   Herzog, Schulrath u. Gymnasialdirector.
- Sochstein, Collaborator.

   Hockich, geh. Justigrath.

   Mayer, D. th., Professor.

   Panzer, Cand. theol.

   Rein, Postmeister.

- Schlotter, Advocat. Selzer, D. med.
- Bittich, D. theol., Confistorialrath u. Superintendent.

#### Greiz.

Berr Runge, M., Rriminalrath.

- Beibinger, R., Regierungsabvocat.
   Buth, D. phil., Postfecretar.
   3opf, Justigrath.

Schleiz.

Serr Ruchler . Rriminalgerichtsaffeffor.

#### Sachfen.

Bieberftein bei Roffen.

Serr v. Schröter, Saubold, Domberr u. Ritterautsbefiger.

Erimmitichau.

Berr Mungner, R. G., Apothefer.

Dresben.

tionsgerichts.

Großenbain.

Berr Preudter, R., Rentamtmann a. D.

Sobnftein bei Stolpen.

Berr Löhn, D. G. BB., Stadt. und Schlofprediger.

Leipzig.

Berr Brebm, D. A. G., Lehrer am mobernen Gpmnafium. Rogberg'fche Buchhandlung.

Denia.

herr Meifchner, D. jur., Advocat.

Tharand.

Bibliothet der f. Afademie für Forftu. Landwirthe.

3fcorna bei Burgen.

herr v. Schröter, L. M. Otto, Rittmeifter.

#### Sachfen = Mitenburg.

Altenburg.

Appellationsgericht, herzogl. f. berr Bad, D. R., geheimer Regierungsrath.

- Göpel, D. J., Medicinalrath. Hase, Chr. F., Finanzvicepräsident. Hösser, J. G., Pfarrer u. Rector. Huth, J. G., Superintendent u.
- Stiftsprediger.

Pefeverein, inriftifcher. Deinisterium, berzogl. f.

Dradenborf.

Frau v. Selldorf, Clara Freifrau, geb. v. Ziegefar. Berr Weller, D., Pfarrer.

Gifenberg.

Berr L' bemig . A. R. . Rector bes Lnceums.

Sägereborf.

Berr Beifer, D. R. B., Arat.

Meufelwik.

herr v. Seckendorff, Alfr. Freih., geh. Rath u. Regierungsprafident a. D.

Moba.

herr Schuster, Aler., Abvocat. - Schufter, S., Rotar.

#### Sachfen = Coburg = Gotha.

Apfelstedt.

herr Rung, F. E. S., Pfarrer.

Cobura.

Herr France, R. Ph., Regierungsprafident.

- Miller, F., Collaborator.
   Miller, J. F. E., Diaconus.
   Muther, D. W. A., Kirchenrath.
   Rose, K., Diaconus.
   Streit, Fedor, Gerichtsadvocat.

Cramintel.

herr Jacobi, G., D. med.

Gotha.

herr Ausfeld, Cangleirath.

- Bretschneiber, D. Sorft, Medicinalsrath, herzogl. Leibarzt 2c.
- Bube, Abolf, Archivrath.
- Diepsch, J. F. R. M., Kangleirath.
Gymnasium Ernestinum (Realgymnas flum).

herr Sabich, S. Th., Professor.

— Muller, herm., Cand. theol.

— Nagel, E. F., Regierungs = u. 3u= stigrath.

- Petersen, D. A., Generalsuperint.

Serr Roft, B. Chr. F., Oberschulrath.
— v. Seebach, Camillo Rich., wirkl.
geh. Rath u. Staatsminister. 2.

Schnepfenthal.

Serr Ausfeld, B., Director.

— Riefelhaufen, F., Cand. theol.

— Salzmann, E., hofrath.

— 3fcheniche, L., Cand. theol.

#### Sachfen-Meiningen und hildburgbaufen.

Mue.

Berr Lindner, F. T., Pfarrer.

Camburg.

herr Abeffer, F., Actuar.
— Gifede, R. L. D., hofrath, Dber-amtmann u. Landrichter.

Rirder, 3. G., Superintenbent u. Dberpfarrer.

- Reichardt, Gerichterath.

- Salzmann, Freund, Rothgerber.

Edolftäbt.

herr Rorn, R. B., Pfarrer.

Leislau.

Berr Schönheit, J. Chr. S., Pfarrer.

Lichtenbain.

Berr Geiling, Beinrich, Laudwirth.

Meiningen.

Bibliothef, herzogliche öffentliche (L. Bechftein). herr Domrich, D. D., Sofrath u. Leib:

argt. - Fifcher, D. S., Somnafialdirector. - v. Liliencron, D. Rochus, Kammerberr.

Münchengofferstäbt.

Berr Bolzer, J. Fürchteg., Pfarrer.

Reibichüt.

Berr Beber, G., Pfarrer.

Dbernig.

Berr Lommer, G. F., Pfarrer.

Priefinia.

Berr Beinge, D. J. R. Chr., Diarrer.

Saalfeld.

Serr Mog, Chr. 3., Superintendent.
— Richter, R., Rector.
— Spanaus, B., Archibiaconatever-

weser.

- v. Turde, D. Biedermann, Kreisgerichtsaffeffor.

Schindik.

Berr Beder, A., Ritterautsbefiner.

Schmiebehaufen.

Berr Tomlich, E. S. T., Pfarrer.

Siealik.

Berr Mabn, &. R. A., Pfarrer.

Tümplina.

herr Bogt, A. Th., Landfammerrath und Ritterautsbefiger.

Bierzehnheiligen.

Berr Bobn, E., Pfarrer.

Bichmar.

herr Griesbammer, R. A., Pfarrer.

Bürchhaufen.

herr Berther, Rittergutebefiger.

#### Sachfen = Beimar = Gifenach.

Mllstedt.

herr Bagler, R., Buchbindermeifter.

MIverstedt.

Berr Beffelbarth, R. F. BB., Pfarrer.

Altengönna.

herr Adermann, Chr. D. B., Pfarrer.

Ummerbach.

herr Poundorf, Floreng G., Lehrer.

Apolba.

herr Wenzel, E., Lebrer.
— Wilbelm, D. J. Chr. Bafilius, Su-perintendent u. Oberpfarrer.

Agmannsborf.

Berr Thurmer, J. R., Pfarrer.

Auma.

Serr Rorbs. M. Rantor.

Berga.

Serr Adermann, S. G., Oberpfarrer. — Frentel, D. Th. F. G., Amtophp= ficus.

— Hahnemann, R., Rechtsanwalt. — Kind, D., Auditor. — Winter, F.; Diaconus.

Berfa a. d. 3.

Serr Ebert, D. R. B., Amtsphpficus.
— Elle, D. R., Pfarrer.
— Georgi, E., Staatsanwaltsvertreter.
— v. Gobren, D. jur. D.
— Hertel, L. E. R. A., Justizamtmann.

Berfa a. b. 2B.

Serr Eidam, D., Arzt.
— Feige, A. Jordan, Pfarrer.
— Hohmann, J. M., Pfarrer.

Berlftedt.

Berr Beinig, F. B. A., Pfarrer.

Blanken bain.

herr Förtich, D. A., Superintendent u. Dberpfarrer.

- Salger, D., Rechtsanwalt.

Bürgel.

Serr Kraft, 3. Chr., Pfarrer.

— Munzel, D., Arzt.

— Steinert, D. F. H., Arzt.

— Stöfner, Rector.

Burgan.

herr Wiegand, F., Landfommiffar.

Buttelftedt.

herr Steinader, G., Pfarrer.

Buttstädt. .

Berr Adermann, D. J. F., Amtenhi-

ficus.

- Bleymüller, Chr. F., Abvocat. - Herbst, L. Cacil. A. G., Justizamt=

mann.

Serr Krause, D., Arzt.
— Pfeiffer, H. B., Schulrector.
— Reichardt, R. E. A. F., Advocat. - Stier, L. F. B., Superintendent

u. Dbervfarrer.

- Racharia. 2B. A., Diaconns.

Cameborf.

Serr Midmann, D. M., Privataelehrter.

Colba.

Berr Frenkel, F., Pfarrer.

Cospoda.

Berr Ragel, A., Pfarrer.

Dageborf b. B.

Berr Start, C., Rammergutspachter.

Denftebt.

Berr Turd, G. Chr. R., Adjunct u. Pfarrer.

Dornburg.

herr Gabler, D. J. G., Superinten-dent u. Oberpfarrer.

- Rraufe, BB. S., Rector.

Dornborf.

Berr Bolffer, Chr. R., Pfarrer und Enberieadiunct.

Dotben.

Berr Rrahmer, J. R., Pfarrer.

Editebt.

Berr Schwenkenbecher, J. F., Pfarrer.

Gifenach.

Berr Busch, F. B., Appellationsgerichteviceprafident.

Coudray, R. A. A., Begirtstommiffar.

- Creuznacher, F., Advocat.
- von u. zu Eglofftein, L. R. F. A. D. Freib., geb. Juftig : u. Appellations: gerichterath.

v. Eichel Streiber, 3

– Fischer, 3., Kreisgerichtsrath. – Frenzel, A. R. W. H., Stadtrichter. – Funthänel, D. R. H., Hofrath u. Symnafialdirector.

Serr Graf, D. M., Argt. Gymnafialbibliothef.

herr heerwart, D. B., geh. Juftige u. Appellationsgerichtsrath.

- Hering, F. H., Advocat. - Heumann, D. H. G., Appellations. gerichterath.

Sepm. G., Sofadvocat u. Rinanaconfulent.

– Kagenstein, J., Abvocat. – Köpp, D. G. A., Realgymnasialdi: rector.

– Robl, J. H., Diaconus. – v. Mandelsloh, Chr. F. K., Appels.

lationegerichteprafident. Paulffen, G., Auditor. Realgymnafialbibliothet.

Berr Rebling, R., Appellationsgerichts:

- Rose, A., Oberbürgermeister. - Schmid, R. F. W., Kreisgerichtsrath.

Schmidt, R. F. W., Schulrath u. Burgerichuldirector.

- v. Schwendler, R., Bezirksbirector. - v. Seebach, R. F. B. A., Kreisgerichterath.

- Senft, D. F., Professor an der Forst-lehranstalt und am Realgymnasium. - Thenson, D. G., Arzt. - Trautvetter, F. W., Kirchenrath u.

Archidiaconus.

— Bollert, S. F., Advocat. — Bittich, D. A., Gymnasialprofessor.

Ellereleben.

Berr Surber, J. R. F., Pfarrer.

Fischbach.

herr Giltich, J. F. M., Pfarrer.

Forftwolfereborf.

Berr Schwender, R. A., Pfarrer.

Frauenpriegnis.

herr Beder, D. R. A., Umtephyficus. - Kromayer, A. S., Adjunct u. Pfarrer

Frauenfee.

Berr Ludwig, Juftinus, Pfarrer.

Gaberndorf.

herr Peucer, D. G. B., Pfarrer.

#### Gerfungen.

Serr Rrug, 3. Chr., Rirchenrath, Superintendent in Pfarrer emer.

— Ratenbacher, R. A. G., Justigamtm.

— Schulze, 3. G. S., Pfarrer.

— Bitthauer, D. Chr. F., Amtophysic.

Gottern.

Berr Bill, 3. R., Pfarrer.

Großberingen.

Berr Livvach, 3. Chr., Pfarrer.

Großlöbichau.

Berr Grobe, 3. S. L., Pfarrer.

Großmölfen.

Berr Gensler. D. R., Pfarrer.

Grogneuhausen.

herr Schenk, 3. S. F., Adjunct und Pfarrer.

Großobringen.

Berr Rrautmann, R. L., Pfarrer.

Grogrudeftedt.

Berr Rrause, 3. R. Chr., Amtofommiffar.

— Krumbholz, D. E., Amtsphyficus. — Rudloff, K. Ch., Advocat. — Benus, E. L. J., Justizamtmanu.

Sainichen.

herr Fleischhauer, G., Pfarrer.

Sagleben.

Berr Rommel, R., Pfarrer.

Heerda.

Berr Sill, Chr., Pfarrer.

Bermftebt.

Berr Pfaff, R. G., Pfarrer.

Seusborf.

Berr v. Sagen, Pachter.

Sobenfelben.

Berr Riricht, Ch. 2B. R., Abjunct u. Pfarrer.

#### Sottelftebt.

Berr Sagle, R. F. D., Pfarrvifar.

Rena.

herr Abler, E., aus Saalburg, stud. theol.

- Apelt, D. E. F., Professor.

— Artus, D. W. F. W., Professor.
Frau Adverus, Luife, geb. Mys, Oberappellationsgerichtsachin.

Serr Agmann, Aporbefer.

— Bartele, C. A., Apothefer. 3.

— Bartholdi, El. B. Th., aus Apolba, stud. theol.

Bartholomai, D. F., Lehrer.

— Bartholomai, D. F., Lehrer.

— Baumann, F., Garteninspector.

— Bayer, D. Theophilus, Amtbactuar.

— Becter, B., Apothefer.
Frau Beketow, Sovhie, Staatbrathiu.
Serr Berber, A., Grossift.

— Bertleff, F., aus Windau in Siebenburgen, stud. theol.

benburgen, stud. theol.

v. Bielke, D. K. F.

Böhme, B., Töpfermeister.

Bohn, El. Chr. B., aus Vierzehnsteiligen im Meiningen., stud. theol.

Boh, S., aus Zena, stud. phil.

Bran, D. F., Bürgermeister Stellsvertreter u. Buchbändler.

Brendel, K., Bäckermeister.

von den Brincken, Nicol., aus Pedswahsen in Kurland, stud. jur.

Bürger, H., Gteuercontroleur.

Bulle, E., aus Pöhneck, stud. theol.

Burbach, D. E. H., aus Uelleben im Gothaischen, stud. theol.

Burgemeister, D. Chr. E., Thierarzt.

Cannabich, R., aus Sondershausen,

— Cannabich, R., ans Sondershausen, stud. theol.

— Carl, F., Raufmaun. — Erebner, D. G., Lehrer. — Dang, D. A. S. E., Oberappella-- Danz, D. A. S. E., Oberappellationsgerichtsrath u. Professor.

Deistung, D., Buchhandler. 20.

Döbereiner, K., Buchhandler. 10.

Dorl, R., aus Greußen, stud. med.

Dressel, B., Maler.

Droysen, D. J. G., Professor.

v. Duisburg, G. E., aus Marienburg, stud. med.

Eberhard, D. B., Lehrer.

Edardt, B., Gerbermeister.

Engelhardt, A., aus Bieselbach im
Beimarischen, stud. med.

Weimarischen, stud. med. — Failloubaz, Lebrer. — Falke, D. E. J. L., Professor. — Ferreira Franca, D.

Berr Rifcher, D. G. E., Profeffor.

Fischer, D. Kuno, Professor.

— Hicher, D. Kuno, Professor.

— Hocke, F., aus Bremen, stud. oec.

— Förtsch, D., aus Blankenhain im Weimarischen, stud. theol.

- Fortlage, D. R., Profesor. - Franke, F., Oberappellationsgerichts fecretar.

Frenkel, F. Th., aus Müglenz in Sachsen, stud. theol.

- Gabert, R., aus Mengeringhaufen im Fürstenth. Walbed, stud. theol. - Gegenbaur, D. R., Professor. Germania, die Burschenschaft.

herr Gerftung, G., großherzogl. Com-merzienrath u. Kramer.

- Giltich, E., Lithograph. - Gloel, A., aus Besterhausen in Preugen , stud. pharm.

Gottling, D. R. B., geh. Sofrath, Professor u. Universitätsbibliothekar.

— Grafe, J. F. L., Ballhauswirth.
— Grimm, D. R. L. B., Professor. - Großcurth, R., aus Arolfen, stud. theol

Supet, D. R. J., geh. Juftigrath, Dberappellationsgerichtsrath u. Profeffor.

— Hahn, R., Coiffeur. — v. Sahn, D. F., Hofrath u. Profeffor.

- Danf, Chr., Muhlenbesiger.
- Hanfel, D. G. A., Profector u. Arzt.
- Hartmann, J. R., Uhrmacher.
- Hase, D. R. A., geb. Kirchenrath

- Daje, D. St. A., Brofeffor.

u. Professor.

Saupt, R., aus Sundhaufen im Gothaischen, stud. theol.

- Heckenhann, Th., Lehrer.
- Seimbach, Fr., aus Gera, der Physift u. Chemie Best.

Beller , &. A. , aus Gifenach, stud. theol.

Fraul. Selmrich, Amalie. Berr Hemmann, C., Stadtmufikus. — Hempel, R., aus Schmölln im Ber-

- Sempel, R., aus Schmoun im Dersgegth. S.:Altenburg, stud. theol.
- Hering, K. F., Justigrath.
- Herold, H., aus Allstedt, st. theol.
- Heumann, H. G., Justigrath.
- Hilbesheim, G., aus Oberwillingen im Sch. Rubolkädtischen, stud. theol.

- Silgenfeld, D. A., Professor. - Soffmann. D. A. G., geh. Rirchen-

rath u. Professor.

— hoffmann, F., Rlempnermeister.

— huichte, D. G., geb. hofrath u.

Professor.

Berr Sager, R., Universitatsamtsace

Jenensia, bie Befellichaft.

herr Jordan, G., aus Berlin, stud. jur.

Jul. - Jügelt, R. H. E., Polizeiwachtmstr. - Rämmer, K., Gastwirth. - Reybner, E. F., aus Meiningen, stud. theol.

Riefer, D. D. G., geb. Sofrath u. Professor.

— Rlopfleisch, D. Chr., Archibiaconus. — Rnauer, E. R., aus Ichtershaufen, stud. theol.

Frau Knupe, Senriette, geb. Bater. Serr Roch , D. C. E. F., Amtetom: miffar.

– Koch, Ed., aus Cammin, stud. jur. – Roch, J. Th. L., aus Weimar, stud. theol.

– König, F. W., aus Halle, stud. jur. et cam.

Fraul. Körner, Anna. Herr Krieger, J. H., aus Rodach in Preußen, stud. med.

Rurichner, S., Kurschnermeister.
- Lange, E., Bentamtmann.
- Langenbeck, D. W., Privatdocent.
- Langethal, D. Chr. E., Profesior.
- Lehmann, D. R. G., Hofrath und

Professor.

· Leift, D. B. W., Sof= u. Juftigrath

- Leift, v. v. u. Professor.

u. Professor.

- Leiter, D. Th., Sulfbargt.

- Leubuscher, D. R., Professor.

Gindner, E., Oberappellationsge-

Liffer, B., Diener bes gootomifchen Rabinets.

- Luden, D. S., Oberappellationege-richterath u. Professor. - Ludwig, D. S., Professor u. Direc-

tor des chem. bharm. Inftituts. - Lurz, Chr., Schneidermeister. - Malzer, Mar, Buchhandler.

Alt, Mar, Buchhandler. Martin, D. E., Hofrath u. Profeffor.

Marr, Cpprian, aus Churmalden in ber Schweis, stud. theol.

- Meister, 3., Fleischermeifter. - Michelfen, D. A. L. 3., geb. Juftigrath, Oberappellationsgerichterath u. Professor.

Mirus, D. R., Sofapothefer.

— Möller, A., Lehrer. — Mogf, R., aus Mengeringhaufen im Fürstenth. Walbecf, stud. jur.

Serr Moris, R., Banquier.
— Muller, J., Commifficnar.
— Muller, J., aus Roda im Bergog-- Müller, J., aus Roda im Serzo thum S.-Altenburg, stud. theol. &

rhum G. Artenburg, stud. theol. L. — Remis, Bernd, aus Greifenberg in Preußen, stud. jur. — Nes, R., Geilermeister. — v. Obstfelber, A., akad. Tanzlehrer. — Oertel, E., Brauinspector. — Ortloff, D. F., Oberappellationsge-

richtsprafident.

- Ortloff, D. H., Privatdocent.
- Ofstroluczty, M., aus Bugganz in Ungarn, stud. theol.

- Dimald, G., aus Altenburg, st. jur.
- Pag, El., aus Tauna im Reußis
fchen, stud. theol.

- Paffada, Johann, Titularrath. Frau Paulffen, Pauline, Oberappellationegerichterathin.

bert Piloner, E., aus Reps in Sie-benbirgen, stud. theol.

— Plottner, S. B., aus Schleifreifen

im Bergogthum G. : Altenburg, stud. theol. et ph.

Dobmer , F. A., Beutlermeifter u. Dinkenmacher.

Pries, G. W. C. M., aus Altona, stud. med.

- Priefe, C., Raufmann. - Priefe, L., Seilermeister. - Prufer, R., Gaftgeber gum Deut= fchen Saufe.

- Pusporty, D., aus Bogita in Uns garn, stud. theol.

garn, stud. theol.

- Reichardt, D. E., Privatdocent.

- Ried, D. F., Hofrath u. Professer.

- Rochser, A., Schneidermeister.

- Röhler, G., aus Meilig im Weismarischen, stud. med.

- Rößler, D. K., Professer.

- Rossmann, D. W., Orivatdocent.

- Woth S. Schlossermeister.

- Roth, H., Schloffermeister. - Rückert, D. L. J., Kirchenrath u. Professor.

Runtwig, R. A., aus Capla im Berzogth. G.-Altenburg, stud. theol. - Galzmann, B., aus Willerstebt im

Beimarifchen, stud. med.

Weimarigen, stud. med.
— Schäfer, D. H., Professor.
— Scheibler, D. K. H., Professor.
— Scheibler, D. K. H., Professor.
— Schellenberg, E. B., Lehrer.
— Schenk, D. E., Zeichnenlehrer.
— Schillbach, D. L., Privatdocent.
— Schilling, E., aus Saalfeld, stud.

pharm.

herr Schleicher, D. A., Profeffor. — Schleiden , D. M. J. , hofrath u. Drofeffer.

Schmit, D. E. E., Professor.

— Schmidt, D. M., Professor.

— Schmith, F. A., aus Auma im Beimarischen, stud. jur.

mariquen, stua. jur.
— Schnetzer, D. D. A., Privatdocent.
— Schnick, K. Chr., Bäckermeister.
— Schöman, D. F. A. J., Professor.
— Scholez, F., aus Ristorf in Ungarn, stud. theol.

Schrön, D. H. L. F., Profeffor u. Director der Sternwarte.

v. Schudmann, S., aus Mölln in Medlenburg-Schweri , stud. oec.

Schüler, D. G. Chr., Oberappella. tionsgerichterath u. Profeffor.

Schulze, D. F. G., geh. Hofrath, Professor u. Director bes landwirth. fchaftl. Inftitute.

dunti. Infinates.

- Schwarz, D. J. R. E., geh. Kirschenrath u. Professor.

- Seebeck, D. R. J. M., Staatbrath u. Curator ber Universität. 2.

- Senf, A., Univerfitatspedell.

- Siebert, D. F., Privatdocent.
- Siebert, Kas., aus Jena, stud. med.
- Stade, W., Musikdirector.

- v. Steuben, Frig, aus Gifenach,

stud. jur.

- Storch, F., aus Bistrig in Sieben-burgen, stud. theol. - Stor, D. R. B., Schulrath u. Pro-

- Strickert, Chr., Privatier. - Suctow, D. G., Professor. - Straty, A., aus Ober. Zela in Ungarn, stud. theol.

Taube, 3., aus Altenburg, stud. theol.

— Temple, Rob. Charl., Lehrer.

- Lemple, Rob. Charl., Lehrer.
- Thärmann, S., Lehrer.
- Timler, J. E., Maurermeister.
- Tonndorf, Chr., Schuhmachermstr.
- Tonndorf, E., Gurtlermeister.
- Trebig, F., Tischlermeister.
- Treunert, B., Wachtmeister.
- Triztpeniztp, F., aus Lest in Unsgarn, stud. theol.

— Bogel, D. K. A., Professor. -- Bolt, R., Schneidermeister.

- Backenroder, S., aus Jena, st. jur.
- Bagner, S. A., Kaufmann.
- Walter, K., Rechnungsamtsafiftent.
- Walther, L., Universitätspedell.
- Bedel, D. E. E. L., Medicinalrath

u. Leibargt.

Serr Beimar, L., Kaufmann.

— Beise, R. Th., aus Kosma im Serzogth. S.-Altenburg, stud. theol.

— Beißfer, S., aus Schleiz, stud. jur.

— Wildens, J., aus Bremen, stud. jur.

- Wild, D. L., Lehrer.
- Bittmann, S., aus Ginberg im Berzogth. G. Coburg Gotha, stud. theol.

- Buth, B. G. R., aus Gifenach, stud. theol.

stud. ineol.

— Zahn, Chr., Böttchermeister.

— Zeine, F., Dekonom.

— Zeiß, D. E., Bürgerschuldirector.

— Zenker, D. F. G., Professor u. Dis rector einer Ruabenerziehungsanftalt.

Benapriefnik. Berr Burthardt, 3. Chr., Pfarrer.

Raltennordheim.

Serr Ludwig, D. F., Superintendent. — Schmabe, D. A. L., Amtsphysicus.

- Stidel, R., Apothefer.

Raltenweftbeim. Berr Mollner, B. L., Pfarrer.

Rerepleben.

Berr Gichbolg, R. G., Pfarrer.

Aleinbrembach.

Berr Beined, F., Pfarrer.

Rleinrudestedt.

herr Treuber, J., Pfarrer.

Rlettbach.

herr Demelius, R. G. S., Pfarrer.

Rranichfelb.

Berr Gollner, R., Apothefer.

Rrannichborn.

Herr Simmer, F., Pfarrer.

Rrautheim.

Berr Born, D. R. F., Pfarrer.

Legefelb.

Berr Roch, 3. 2B. G., Pfarrer.

Lenasfelb.

Berr Löwenbeim, 3., Lebrer.

- Michel, Actuar, - Rofatot, D. Th., Amtephyficus.

Liebftedt.

Berr Baumbach. E., Defonomiever. malter.

– Becker, D. F., Arzt. – Michaelis, A., Adjunct u. Pfarrer.

Lobeba.

Berr Burfhart, 3. Chr. A., Abjunct

u. Pfarrer.

- Junge, 3. M., Rantor.

Maabala.

Berr Fritiche, S., Adjunct u. Pfarrer.

Mattstedt.

Berr Müller, Pfarrsubstitut.

Mana.

herr Dunnebier, 3. A., Pfarrer.

Mellingen.

Berr Teufcher , M. Chr. F. G. , Pfarrer. Superintendent u. Rirchenrath.

Moderwis.

Berr Liebe, 3. R., Pfarrer u. Ephorieadiunct.

Merfewig.

Berr Aleischhauer, Chr. 2B. G., Pfarrer.

Menmarf.

Berr Riemann, R. U. G., Pfarrer.

Meuftabt a. b. D.

Berr After, Actuar a. D.

— Beffer, D. F. A., Schuldirector.
— Bruger, Burgermeister.

- Stuger, Butgermeifer.
- Hausmann, E., Reallehrer.
- Höhn, Chr. H. N., Bezirkskommiff.
- Richter, F. A. L. W., Actuar.
- Rintsch, M. J. G., Superintendent.
- Steinberger, F. F. K., Advocat.
- Steinmser, F. A., Diaconus.

Meuftäbt.

Berr Thiel, 3. Chr., Pfarrer.

Diebergrunftebt.

Berr Demelius, R. A. Eb., Pfarrer.

Diebervöllnig.

herr Beife. E. E., Pfarrer.

Mieberrosla.

Berr Frepberg, R. R., Schullebrer.

Rieberfunderftebt.

herr Goring, Chr. B. L., Ephoricad-junct u. Pfarrer.

Miebertrebra.

Berr Baumbach, S. M., Ritterauts. befiker.

Mimrik.

Berr Maul, Gottbf. Chriftl., Dfarrer.

Dberoppura.

Berr Bader, J. F., Pfarrer.

Dbermeimar.

Berr Buhardt, J. J., Pfarrer.

Dettern.

Berr Jenide, 3., Pfarrer.

Demannftebt.

Berr Faber, R. BB. F., Pfarrer.

Dfubleborn.

Berr Frobmein, Chr. R., Abjunct u. Pfarrer.

Rittersborf.

Berr Benm. M., Pfarrer.

Rothenstein.

Berr Sagen, G. 2., Adjunct u. Dfarrer.

Saalborn.

Berr Ritter, D. M. A., Pfarrer.

Sachsenhausen.

Berr Benbel, D. D., Pfarrer.

Shlogvippach.

berr Birnftiel, Chr. R. A., Pfarrer u. Ephorieadjunct.

Schonborn.

Berr Richter, 3., Pfarrer.

Schöten.

herr Loffius, R. E. S., Pfarrer.

Somerftebt.

Herr Seuschkel, F., Landwirth.
— Müller, Th., Pfarrer.

Stadt : Remba.

Berr Menger, D., Arat.

Stadtsulza.

Berr Beper, D. R., Argt.

- Dofmann, Chirurg.
- Roft, R. G., Rector u. Bulfspredig.
- Thieme, J. M., Abjunct u. Pfarrer.

Stebtfeld.

Rirchenbibliothef.

Stelgendorf.

Herr Scheffel, R., Pfarrer.

Stotternbeim.

herr Andrea, F. B., Pfarrer.

Sulabach.

Berr Bendel, Chr. G., Pfarrer.

Tannroba.

Berr Kluge, D., Pfarrfollaborator.

Tautenburg.

Berr Schulg, Chr. G. F., Pfarrer.

Teutleben.

Berr Bruger, G. L., Pfarrer.

Thalburgel.

herr Gabler, R. L., Amtbactuar.
— Gegler, H. G., Superintendent.
— Rrippendorf, A., Accessift.

Tiefenort.

herr Creugnacher, Justizamtmann.
— Gabler, Amtstommiffar.

Tiefurt.

Berr Leidenfroft, Pfarrer.

Tonuborf.

herr hörschelmann, Db. M. DR., Superintendent.

#### Triptis.

Berr Dtto, G. R. G., Amtetommiffar. Trainer, F. A., Advocat. Trinkler, S. F., Oberpfarrer u. Mdiunct.

Treiftebt.

herr Frant, R. E., Pfarrer.

Ulrichsbalben.

herr Domrich, Pfarrer.

Umpferstebt.

Berr Ferge, Pfarrer.

#### Bacha.

Berr Leiter, S. E., Rechtsanwalt. - Schumanu, R. Rupertus, Amtstom= miffar.

Beiteberg.

Berr Rrage, F., Lehrer.

Bippachebelbaufen.

Berr Schmidt, D. R. E. Th., Pfarrer.

Bölfersbaufen.

herr Beber, S., pract. med.

#### Beiba.

Serr v. Gohren, Auditor.

Kühn, E. F. B., Kreisgerichtskaff.

Maul, G., Justigrath.

Nicolai, J. G., Kirchenrath.

Nissche, D. R. A., Arzt.

Salzmann, K., Rechtsanwalt.

Schicht, K. G., Archibiaconus.

Steinmeg, F. Chr., Kreisgerichtsbirector.

director.

- Unteutsch, R. Chr., Amtstommiffar.

#### Beimar.

Serr Apel, R., Auditor. - v. Beaulieu-Marconnay, R. Olivier Baron, Dberhofmeifter.

- Bohme, D. F. A., Professor. - Bottger, D. jur. B.

- Brodmeier, K., Softollaborator.

herr Bufcher, B. F., Rechnungsrath.
- Chelard, A. Sippol. 3. B., Rapell. meilter.

- Chelard, Emile, Literat. - Dittenberger, D. Theophor W., Kirdenrath.

- Emminabaus, A., Ministerialfecretar.

- Emminghaus, D. jur. 3. Chr. B., geb. Finangrath.

Engau, F. Ch., Sof : u. Oberchirurg.

- Kaselius, A. A. Chr. R., Ministerialfecretar.

— Fiege, R. F. E., Diaconus. — Flemming, D. jur. R., Gendarmerie : Sauptmann.

rie Dauptmann.
— Fries, H., Advocat.
— Faibler, S. J. E. M., Landtagefyndicus u. Rechtsanwalt.
— Gebser, D. A. R., f. preuß. Superintendent u. Professor der Theologie.

- Georgi, D. R., Argt. - v. Goethe, Bolfg. Mar., Kammerherr.

- Saberfeld , J. F. , Bezirksdirector. - Seiland , D., Gymnafialdirector. - Heinemann , R. F., geh. Zustizrath u. Rreisgerichtsvicedirector.

- Sodner, Revisionstommiffar. - Sohmann, A., Pfarrer.

- v. Sopffgarten, L. E., Oberjager-meifter, Erc.

meister, Erc.
— Humnel, E., Maler.
— Lauchard, E. F., Schulrath.
— List, D. Franz, Kapellmeister. 2.
— Luden, D. K. K. L., Nechtsanwalt.
— v. Lusi, Graf, Major.
— Marshall, James, Hofrath. 2.
— Meyl, Ehr. L., Postassistent.
— v. Mindwig, Kammerherr.
— Wohndaupt, K. F. B., Stiftsprestiger.

diaer.

– Moris, S., Sofbanquier. – Müller, D. E., wirkl. Cansleirath. – Rathgen, J. B. Sederich, geh. Res

gierungerath.

- Rose, Chr., D. ph., cand. theol. - Rost, Gregorius Th. F., Stallas-

- v. Rott, A., geh. Finanzrath u. 3m= mediatfinanzcommissar der Gesammt=

akademie Zena.

– Saal, W., Rechnungsrath.

– Sabinin, M. th. St., Hofprobst.

– Schäffer, R. Chr. W. A., wirklicher

Collegialrath.

Berr Schambach, F. G. M., geb. Reaierungerath. glerungsrate.

— Schmidt, R., Kreisgerichtsrath.

— Schmidt, E. D., Gymnasiallehrer.

— Schridel, L. Th. H., Rath.

— Starf, K. F. G., Rath.

— Starf, M., D. med. et chir.

— Stegmann, J. E., Kreisgerichtsres giftrator. gifrator.

Thon, G., Geheimrath.

Traber, Militärchirurg.

Ulmann, D. Claudius, Arzt.

Umbreit, D. A. E.

- Migthum v. Egersberg, F. A. J., Oberhofmeister, Exc. 2. - Bogel, D. C., geh. Hofrath. - Vogt, F. G., Landfammerrath.

- v. Baldungen, F. E., geh. Rath. - v. Barbenburg, Rammerherr u. Les gationerath.

- v. Bagborf, D. Chr. B., Staats.

minifter, Erc.
- Weber, Chr. E., Juftigrath.
- v. Wingingerobe, Ph. Freih., geh. Ctaaterath. Frau Fürstin Caroline von Bittgenftein. 2 prinzessin Marie von Bittgenstein. Derr Bölffel, G. K. G., Kath.
— v. Zedlig, F. S., Kammerherr.
— Zeiß, D. G. A., Professor.
— Zwez, W., geb. Justizrath.
— Zymisch, J. W. A., Lehnsrath.

Beltwig. Berr Rubel, R. F., Pfarrer.

Benigenauma. herr Schmid, 3. E., Pfarrer.

Benigenjeng. herr helmbolbt, B., Gutebefiger.
— Luce, J. R., Lebrer.
— Schauer, D. J. R., Pfarrer.

Begborf.

Berr Roth, F., Pfarrer. - Piftor, R., Kammergutspachter.

Möllnia. Berr Bartbel, 2., Lebrer.

Pobleborn.

Berr Stiebrin, 2., Pfarrer.

Riegenbain.

Gemeindebibliothet.

3maken.

Berr Sufchte, G., Inspector. - Peter, A., Borfteber ber Behrli. idule.

#### Schwarzburg = Rudolftadt.

Röniasee.

herr Obbarius, Buftigamtmann.

Rudolstadt.

herr Anemuller, Profcffor.
- v. Bamberg, Gunther, geh. Regie. rungerath. - v. Bertrab, J. S., wirklicher geh. Nath u. Minister, Erc. Bibliothek, fürstliche. Herr Eberwein, Julius, Justigrath.
— Obbarius, L. S., Professor.

#### Chwarzburg : Condershaufen.

Arnftabt.

Bibliothef bes Gomnafiums. Berr Rehl, B., Lehrer.

Bebren.

Berr Gerber, B., Juftigamtmann.

Groß: Breitenbach. herr Emmerling, Cafar, Rechtsanwalt.

#### Bürtembera.

Tübingen.

herr v. Gerber, Professor u. Rangler ber Univerfitat.

## 2. Die übrigen enrobailden Staaten.

#### Danemart.

#### Mitona.

herr Muller, Cand. theol., Lehrer bei bem Auftituteur Chr. Andrefen.

#### Riel.

herr Girtgnner, D. 2B., Profesior ber Rechte.

#### Granfreid.

#### Paris.

Berr Safe, R. B., Membre de l'Institut de France, président de l'École Impériale des langues Orientales vivantes etc. etc.

#### Strafbura.

Berr Baum, Profesfor.

- Beng, Pfarrer.
- Beng, Pfarrer.

  Braunwald, Pfarrer.

  Brud, D., Professor.

  Gunig, D., Professor.

  Frig, D., Professor.

  Matter, D., Professor.

  Reug, D., Professor.

  Reugner, Professor.

#### Griedenland.

Athen.

Berr Schillbach, D. Richard.

#### Rieberlande.

litrect.

herr Bouman, S., Theol. Dr. et Prof. — Biffer, &. G., Litt. Dr. et Prof.

#### Rugland.

St. Detersburg.

Berr Minlos, G., f. Sofbuchhandler. 2.

## Saweiz.

#### Narau.

Derr Feer, E., Obergerichtsschreiber.
— Hollmann, A., Directionssecretär.
— Reller = Jäggi, J., Finanzsecretär.
— Rauchenstein, F., Professor.
— Trorler, Ign. Paul Bital, Professor.
— Tyland, E., V. D. M.
— Welti, E., Regierungsrath.

#### Ammensmpl.

Berr Merg, R., Pfarrer.

#### Nun.

Berr Muller, S., Med. Dr.

Bremgarten.

Berr Beifenbach, Plazid, Rurfprech.

Brittuau.

herr Baumann, 3., Pfarrer.

Frauenfeld.

Berr Wolfgang, Profesjor.

#### Lengburg.

Berr Bunermadel. B. Bes. 2mt. mann.

#### Leutwil.

Berr Schlatter, R., Pfarrer u. Schulinspector.

#### Rynach.

Berr Riefelhausen, D. B., Lehrer.

#### Zürich.

Serr Sigig, Professor.

— Rockly, D., Professor und b. 3. Rector ber Universität.

— Schweizer, A., Professor.

## II. Amerita.

Farmersville. Philabelpbia. Derr Tonnborf, R., Eigarrenfabritant. herr Campe, Frang.

Washingran. Smithsonian Institution.

## III. Afien.

Secunbra.

herr Tonnborf, I. R. F., Stempelichneiber n. Schriftgießer.

## Rachtrag.

3ena.

herr Gonnermann, B., Lehrer an ber Bogel, Chr., aus Rehna im Med-I. Burgerichule. bert Bogel, Ehr., aus Rehna im MedI. Theologen.



•

## Bictorin Strigel, ar subjects the combined a second field of

as the stage of the

. . .

geboren am 26. December 1524 in Raufbeuren, mo fein Bater Leibe arzt der Herren von Frundsberg war und ichon im Sabre 1527 starb, bezog in seinem 14. Jahre die Universität Freiburg im Breist cau, mo er porgualich den Wristoteles studirte. Im Sabre 1542 ging er nach Wittenberg und besuchte Lutber's, vornehmlich aber Melanchthon's Borlofungen mit der größten Begeisterung; Letteten murde sein Abeal in Leben und Lehre. Nach zwei Rahren trat er als Brivatdocent auf. Beim Ausbruch des schmalkaldischen Krieges sab et fich jedoch genöthigt, mit ben meisten anderen akademischen Lehrern Bittenberg zu verlassen; er mandte sich daher nach Magdeburg, wels ches die sichten Lutheraner gern aufnahm. Anzwischen hatte Strigel auf Melanchthon's Empfehlung einen Ruf nach Königsberg erhalten, den er aber ausschlug. Ein Nahr sväter (1547) empfahl ihn Melanche thon nach Erfurt; hier las er über Philosophie und Theologie. Als nun zu Jena eine hobe Schule (Paedagogium provinciale) gegründet werden follte, wandte fich ber Herzog Johann Friedrich der Mittlere von S. = Gotha, ein eifriger Lutherauer, auch an Strigel. Diefer gab seine Stellung auf, kam mit 20 Studenten in Jena an und weihte alebald (am 19. Marz 1548) die neue Anstalt mit einer feierlichen Rebe ein. Erst neun Nabre frater (am 15. August 1557) verlieh ihr der Kaiser Ferdingno I. die vollen Privilegien, welche am 2. Februar 1.558 in der Stadtfirche publicirt wurden. Bon nun an bief die Ang stalt Studium universale, und Strigel mar ihr erster Proventor. -Schon: um Oftern 1557 war Matthias Flacius in: Pena aufgetreten, der lutberischer als Luther selbst zu sein sich schmeichelten und der best tigste Gegner Melanchthou's mary Es währte nicht lange; daß er offen mit der Behauptung bernockrat i wed Britischetger seien teineswegs

and the second second

No. No. of the State State

. . . . .

mehr im Besite ber lutherischen Rechtgläubigkeit; ja, er veranlafte ben Herzog, eine Widerlegungsschrift abfassen zu lassen, in welcher Die Arrlehren jener verdammt werden follten. Nach mehreren Berhand= lungen zu Weimar und Coburg wurde gegen Ende bes Nahres 1558 jene Schrift, bas f. a. Confutationsbuch, burch einen geschärften Befehl im ganzen Lande eingeführt. Besonders wurde darin der Spnergismus verdammt, b. b. die Annahme, bak ber Menich durch Abam's Kall zwar um bas Vermögen getommen fei, feine Willensfraft in Ansehung des Guten zu äußern, daß er jedoch noch so viel von seinen urfprünglichen Rraften aus bem Schiffbruche bes Gunbenfalls gerettet habe, um, angeregt und gestütt von ber gottlichen Gnabe, zu bem Werte seiner Wiedergeburt mitwirten zu können. Rach ber Lehre ber Orthodoren trat dieses Mitwirten erst nach der Biebergeburt ein und awar mit Bulfe neuer, vom göttlichen Geiste verliebener Krafte. gel war bisber noch nicht bervorgetreten mit seiner freieren Meinung: er galt noch als streng rechtgläubig in allen Lehrpunkten; aber bald nach dem Erscheinen des Confutationsbuchs erhob er fich als unerschütterlicher Verfechter bes verketerten Spnergismus. Daburch 20a er fich ben Haf der orthodoren Bartei zu. Noch hatte er den schlimmen Rolgen entgeben konnen burch Annahme eines Rufs, ber zu biefer Reft von Konigsberg aus an ihn erging. Wie einen früheren nach Augsburg in seine Heimath, so schlug er auch diesen aus und bekämpfte nun mit allen Waffen der Gelehrsamkeit die erhitterten Geaner, pornehmlich ihr Oberhaupt, seinen Amtsgenossen Flacius. Damals bielt er mit biefem in Gegenwart bes Herzogs, bes Kanzlers Christian Bruck und der jenaischen Theologen eine Disputation auf dem Schlosse zu Rena. Aber es wurde ber Angrimm auf beiben Seiten nur mehr ent= Bulest reichte Etrigel noch eine Borftellung beim Sofe ein, worin er um Aurlicknahme bes Confutationsbuchs bat. Diek aber steigerte den Haf der flacianischen Bartei so sehr, daß sie einen Haftsbesehl auswirtte gegen Strigel und zugleich gegen seinen Freund, den Superintenbenten Hugel, welcher jenes Buch nicht von ber Kanzel berab ber Gemeinde vorlesen und erläutern wollte. Bur Bollziehung fenes Befehls mublte man ber Studenten wegen, von benen bie meisten gu Strigel hielten, die Reit der Ofterferien und mar die Racht vor dem aweiten Reiertage (27. 20dva 1569). Aborecht wurden bie Gefangenen 11

auf ble Leuchtenburg gebracht, bann nach Ablauf einiger Tage um ber größeren Gicherheit willen auf ben Grimmenstein nach Gotha. Alle Berfache, um Striegel jur Anerkennung des Confutationsbuchs ju bewegen, maren fruchtlos. Auf die Surbitte bes Herzogs Albrecht von Preußen und anderer Kürsten, felbst des Kaisers Maximilian, die beiden gefangen gesetzen Theologen ihrer Saft zu entlebigen burfte Strigel im August 1559 nach Nena zurücklehren, boch erhielt er baselbst geschärften Hausarrest, bis die wider ihn erhobenen Plagen erles biot feien. Etrigel verfiel in eine töbtliche Krantheit. Borztiglich aus diesem Grunde konnte man vor der Hand nicht weiter in ihn bringen Seine Geaner bielten es für bas Geratbenfte eine öffentliche Disnutation zu veranstalten, damit jede Bartei ihre Meinung aus dem Worte Sottes vertheibigen und barnach der Streit geschlichtet werden konne. Diese febr gablreich besuchte Disputation zwischen Strigel und Riggins fand Statt auf dem Schlosse zu Weimar; sie dauerte vom 2. - 8. Aus auft 1560 und ward nach der 13. Seffion abgebrochen. Auch biefe Unterredung führte zu keinem Bergleich: beide Theile beharrten bei ibrer Meinung. Der Bertog Johann Kriedrich befahl noch eine Rus sammentunft am 10. September, allein fie blieb gleichfalls ohne Erfolg. Noch wurde die flacianische Partei begünstigt und frecher als ie fing fie in Jena an zu schalten. Sie führte sogar ein Inquisitionsge= richt ein: vor welches Jebermann geforbert wurde, an beffen Rechtgläubigkeit sie zweifelte. Des wilden Tobens und Treibens mube. verlor endlich der Herzog die Geduld: er entsetze (zu Ende des Nahres 1561) mehrere ber Reloten ihrer Stellen und-verwies fie bes Landes. unter Anderen ihr Haupt Flacius. Aber noch immer wurde der Hausarrest Strigel's nicht aufgehoben. Der Bergog Rohann Friedrich ber Mittlere wollte erst ben Streit folichten; felbst streng rechtalaubig. wünschte er, daß auch Strigeliseine spnengistischen Arrthumer aufgeben und imit ber Kirche ausgefährt werden mögen Ru diesem Behufe, liek er die mirtemberger Theologen Jac. Andreamund Chriftoph Binder kommen. Strigel stellte ein Bekenntniß aus, das won biesen wirklich für orthodor erklärt ward. Gleichwohl war auch in ihm der Synergismus perbeckt ausgesprochen. Als baber biefe f. g. Declaration Stris gel's bekannt gemacht wurde, verwarf sie ein großer Theil der Prediger, so daß der Herzog wenigstens dreißig derselben aus dem Lande

treiben munte, unter ihnen die Superintenbenten von Gotha, Beimar und Altenburg. Darauf ward die Universität mit tursächsischen Schoos logen besett. Nachdem Strigel über 3 Rabre in Haft gewesen. wurde er am 13. Mai 1562 ju Beimar wieder in fein Amt eingesetzt. Dien machte zu Reng am 24. d. Mr. ber bamalige Brorector Matth. Coler burch öffentlichen Anschlag bekannt, und vier Tage später eröffnete Strigel von Neuem feine Borlefungen. Gang unerwartet . bereits im October, ging Strigel nach Leinzig. Alsbald erließ ber akabemifche Senat ein freundliches Schreiben, um ihn zur Rücklehr zu bewegen! boch permeigerte er fie. .. weil in feiner alten Stellung fort und fort Ränke gegen ihn geschmiebet würden." Mit dem 1. Mai 1563 begann er in Leinzig seine Borlefungen, nicht abnend, welch' schlimmes Loos ibn wiederum nach wenigen Jahren treffen werbe. Daß er Synergist sei, wußte man in Leipzig, und darin wich er eben nicht von der Meinung feiner Amtsgenoffen ab : allein feine Sinneigung aur reformirten Lirche in der Lehre vom heiligen Abendmahle fand Migbillie gung. Auf Befehl bes zeitigen Rectors Bfeffinger murbe ihm im Rebruar 1567 bas Auditorium geschleffen. Noch in diesem Monate pers liek Strigel Leinzig und wandte fich nach Amberg, wo er ein halbes Rabr lang bei einem Bermandten sich aufhielt. Von da führte ihn im September ein ehrenvoller Ruf nach Beidelberg. Aber burch bie lange Gefangenschaft mar feine Gesundheit untergraben :: er ftarbiam 26. Runi 1569.

Strigel's Schriften finden fich verzeichnet in J. C. Th. Otto, De Victorino Strigelio liberioris mentis in ecclesia Lutheria vindice. Jenao, 1848.

## Crhard Schuepf 1),

geboren den 1. November 1495 zu Heilbronn, studirte zu Heibelberg Anfangs die Rechte, dann Theologie, ward Prediger zu Weinsberg; wegen seiner Anhänglichkeit an Luther's Lehre jedoch seines Amts entsett. Seit 1522 bekleibete er eine Pfarrstelle zu Wimpsen. 1525 ward er Pfarrer zu Nassau-Weilburg, solgte indeh bereits im nächsten Jahre einem Ruse nach Marburg als Prosessor der Theologie. 1529 begab

A DOMESTIA SHAPE AND A STATE

on 1) Auch Guepffe adinguad in Gina in einauf frage neurne finne find bie game

er sich nach Speier und **1530** nach Augsburg, wo er mit Eiser für die evangelische Lehre kämpfte. 1537 wohnte er dem Convent zu Schmalkalden, 1546 dem zu Regensburg und 1557 dem Reichstage zu Worms dei. Seit 1535 hatte er neben dem ihm übertragenen Predigtamte im Hospital zu Stuttgart die Generalinspection über die gesammten würtembergischen Kirchen geführt. 1543 ging er nach Tübingen als Professor der Theologie und erlangte 1544 die theologische Doctorwürde. Seines Amtes entsetz, weil er das Interim nicht annehmen wollte, ging er 1548 nach Sachsen und ward 1549 Professor der Theologie zu Jena 1). Er starb dort an seinem Geburtstage, dem 1. November 1558.

Schnepf's Schriften f. in Ch. G. Jöher's Ang. Gelehrten eer. Leipzig; 1751. Th. 4 S. 64. Agl. Jo. Ant. Strubbergii Series professor. theol. qui in ill. acad. jenens. etc. Jepne, 1720; p. 10. Adr. Beier, Syllabus recterum et professorum Jenae etc. 1659 p. 449.

## Matthias Flacins 2),

geboren 1520 zu Albona in Istrien. Da Istrien ein Theil bes alten Allyrien war, so nahm er bavon ben Beinamen Allyricus an. Name seiner Familie, welchen er nie führte, war Frankowitz. Bater, Andreas F., welcher ihn felbst unterrichtete, starb frühzeitig; seine Vormunder vernachlässigten ihn, er aber zeigte eine große Liebe zu ben Wiffenschaften und ließ sich u. A. von dem berühmten Joh. Bavt. Canatius zu Benedig in den schönen Biffenschaften unterrichten. Seine Neigung mandte sich besonders der Theologie zu. Er ging des= halb auf Anrathen des Brovinzialen der Franziskaner Baldo Luvetino 1539 nach Bafel, darauf nach Tübingen und 1541 nach Wittenberg, wo er Luther und Melanchthon hörte, von welchem Letteren er sehr unterstützt wurde. Anfangs erwarb er sich seinen Unterhalt durch Unterrichtertheilen im Hebräischen und Griechischen. Später wurde er Magister und 1544 Professor der hebräischen Sprache. Bei dem Anfange bes schmalkalbischen Kriegs floh er nach Braunschweig, aber balb nach Wittenberg zurück. Bahrend bes unglücksvollen In-

<sup>1)</sup> Bon Schnepf beginnt (22. Febr. 1558) die theologische Matrifel.

<sup>2)</sup> Eigentlich Flach.

terim sab Klacius mit Berbruß, wie gefällig und nachgiebig man sich in Religionslachen nach bem Tobe Luther's in Wittenberg bezeigte, wie geneigt man bort war, bes Friedens wegen, auch aus Gehorsam gegen ben Kaifer und ben neuen Aurfürsten von Sachsen in Ceremonicen und selbst im Bortrage mancher Lehren nachzugeben. Flacius, der sich zu dem fanften und friedfertigen Charafter Melanchthon's überhaupt nicht schickte, verließ Wittenberg, um seinen Unwillen darüber besto freier äußern zu können. Er begab fich nach Magdeburg und machte biefe Stadt zum Sit der heftiasten Streitiakeiten, welche er und andere ftandhafte Schüler Luther's, Nicolaus Gallus, Nicolaus Amsborf, Jobannes Wigand u. A., mit den fürstlichen Theologen führten. Er war bas Haupt dieser Partei, der Hitziaste von Allen. Dieser ärgerliche Ariea, welcher der adiaphoristische und interimistische genannt wird. bauerte mehrere Jahre. Als die Universität Jena in der Absicht gegründet wurde, um der evangelischen Kirche eine neue Stute zu verschaffen, warf man vorzüglich auf K. die Augen und berief ihn im Rahre 1557 dahin zum Professor der Theologie. Hier gerieth er mit bem gelehrten und scharffinnigen Schüler Melanchthon's Victorin Strigel in Streit 1). Da man ihn wegen des in diesem Streite ausgefprochenen Grundsates: "Die Erbfünde ist die Substanz und das Wesen bes Menschen selbst" für einen Manichaer hielt, so wurde er 1562 seines Amtes entsetz und mußte das Land räumen. Er ging nach Regensburg. Lon da berief man ihn im Rahre 1567 nebst Spangenberg u. A. nach Antwerpen, um daselbst der neuen evangelischen Gemeinde zu dienen; da diese jedoch wieder unterdrückt wurde, hielt er fich einige Zeit in Strafburg auf, ging barauf nach Frankfurt a. M. und beschloß bort sein Leben im Jahre 1575.

Bon Flacius' vielen Schriften, sowie von seinem Leben hat Joh. Balth. Ritter (Frankf. a. M. 1723, vermehrt 1725) Rachricht gegeben. Bgl. A. H. Heimburg, De Matth. Flacio Illyrico, professore olim Jonensi etc. Jones, 1842.

# Johannes Wigand,

geboren 1523 zu Mansfetd, besuchte die Schule seiner Baterstadt und bezog 1540 die Universität zu Wittenberg, wo er mit Luther, We-

<sup>1)</sup> Bergl. G. 4f.

lanchthon u. f. w. bekannt wurde. 1541 erbielt er bas Rectorat an St. Laurentii in Nürnberg. Da er jedoch vorwaltende Neigung zur Theologie hatte, gab er biese Stelle wieder auf und tehrte 1544 nach Wiftenberg zurück, wo er 1545 den Magistergrad erlangte. 1546 übertrug man ihm das Bastorat und das Lehramt der Dialectik und Physik an der Schule zu Mansfeld. 1553 wurde er als Superintendent nach Magdeburg berufen. Hier ftief er anfänglich auf großen Widerfpruch, indem mehrere Domberrn die katholische Lehre wieder eingeführt wissen wollten, brang jedoch endlich burch und brachte es sogar bahin, daß einige jener Berren ber lutherischen Lehre beinflichteten 1560 erhielt er in Nena eine Professur der Theologie. Hier murde er mit in die flacianischen Streitigkeiten verwickelt und erhielt mit Alas cius u. A. bald wieder seine Entlassung. Er wendete sich nun von Neuem nach Maadeburg. Bon bort aus ward er 1562 als Suverintendent nach Wismar gerufen. Im Rahre 1563 wurde er in Rostock zum Doctor creirt. Nach Ziährigem Aufenthalte berief man ihn wieder als Professor der Theologie und Superintendenten nach Jena. Als folder wohnte er dem Colloquium in Altenburg bei, visitirte die thüringischen Kirchen und Schulen und begleitete den Herzog von Weimar 1570 auf ben Reichstag nach Speper. Als nach bes Herzogs Tobe der Kurfürst August die Vormundschaftsregierung angetreten batte. entsette ihn dieser nicht allein seiner Aemter, sondern ließ ihm auch bedeuten, binnen wenigen Tagen Sachsen zu verlassen. Er ging darauf nach Braunschweig und erhielt dort 1573 eine Bocation als Brofessor der Theologie nach Königsberg, welche er zwei Sahre verwaltete, wors auf er das Bisthum von Romezan in Preußen erlangte, zu welchem man 1577 auch bas samländische Bisthum schlug. Nachdem er beide Stellen mölf Rahre betleidet hatte, wurde er wegen feines Streites mit Tileman Hefthus über die Anbetung des Fleisches in der Mensche beit Christi abaesest und starb am 21. October 1587 zu Liebemühl Seine gablreichen Schriften finden fich in J. C. Zeumeri vitae professor etc.

Seine zahlreichen Schriften finden fich in J. C. Zeumeri ritae professor etc. Jonac, 1711. p. 47—57 verzeichnet. Bgl. Ch. G. 3öcher, Allg. Gelehrten Leg. Leipz., 1751. Th. 4 S. 1954 ff. J. A. Strubbergii Series professor. theol. qui in ill. acad. jenens. p. 14. Adr. Beier, Syllab. rector. et professor. Jenac etc. p. 94. 458.

MATERIAL STREET

## Matthans Inber 1),

geboren am 22. September 1528 zu Dippoldswalde in Sachsen, war so arm, daß er sich mit Singen vor den Thüren durchhelsen mußte, bis ihn ein Abvocat zu seinem Lehrer annahm und 1546 nebst seinem Sohne nach Wittenberg schickte. Hier studirte J. Ansangs die Rechte, bann Theologie, wurde hierauf Conrector zu Magdeburg, später Prediger daselbst, wo er mit Matthias Flacius u. A. an den "magdeburg gischen Centurien" arbeitete, bis er 1560 einen Ruf als Prosessor der Theologie nach Jena erhielt. Er wohnte dem Collegium zu Weimar bei, wurde aber, weil er Strigel nicht beipslichtete, abgesetzt; er begab sich nun nach Wismar und erhielt endlich einen Ruf nach Rostock, wo er am 15. Mai 1564 starb.

Seine Schriften f. in J. C. Zeumeri vitae professor. etc. Jenae, 1711. p. 59 verzeichnet. Bgl. Chr. G. Jocher, Allg. Gel. Ler. Leipz., 1750. Th. 2 S. 2009 f. J. A. Strubbergii Series professor. theol. qui in ill. açad. jenens. etc. p. 15. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 459.

## Simon Mufans 2),

geboren "brei Tage vor Ostern" 1529 in dem märkischen Dorse Berschabei Loswih "), studirte in Frankfurt a. d. D., darauf in Wittenberg, wo er sich besonders der Gunst Melanchthon's zu erfreuen hatte, auf dessen Empfehlung er 1547 Lehrer der griechischen Sprache an der Sebaldschule in Kürnberg wurde. 1549 wurde er Prediger in Fürskenwalde in der Mark, 1552 in Crossen und 1554 in Breslau und promovirte 1554 in Wittenberg als Doctor der Theologie. Nachdem er mehrere Jahre in sehr bedrängten Verhältnissen gelebt hatte, wurde er Superintendent in Gotha, worauf ihm die Prodssei in Eisfeld andverraut wurde. 1561 rief man ihn als Superintendenten und Prossession der Theologie nach Jena, wo er sich bald in die flacianischen Streitigkeiten verwickelt sah. 1565 ging er nach Vremen, mußte aber in Kurzem wieder den Angrissen der Superintendent in Schwerin, 1566

<sup>1)</sup> Richter.

<sup>2)</sup> Sonft Meufel.

<sup>3)</sup> Rach Underen zu Betiche.

in Sera; darauf Prediger und Symnafialprofessor in Thorn, 1570 Superintendent in Coburg, wo er wegen seiner Angrisse gegen die Calvinisten entlassen wurde, dann Prediger in Soest und endlich Decan in Mansseld, wo er am 11. Juli 1582 starb.

Seine Schriften hat Chr. G. Jocher, Allgem. Gel. Ler. Leipzig, 1751.
3. Th. S. 771 verzeichnet. Bgl. J. A. Strubbergii Series professor. theol. qui in ill. acad. jenens. etc. p. 14. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 67. 455.

## Micolans Selneffer,

geboren am 6. December 1530 zu Hersbruck in Franken, frequentirte die Schule in Nürnberg und studirte in Wittenberg, wo er 1554 Magister wurde. 1558 ging er als Posprediger nach Dresden, 1561 als Prosesson der Theologie nach Zena, wurde 1568 Superintendent, Pastor zu St. Thoma und Prosessor der Theologie in Leipzig, 1570 Doctor der Theologie in Wittenberg und Hosprediger und Generalsus perintendent in Wolfenbüttel. Hierauf kam er nach Helmstädt und 1577 wieder nach Leipzig, wo er auch die Form. Conc. unterschriede 1589 erhielt er wegen Theilnahme an den calvinischen Streitigkeiten seine Entlassung, wurde aber 1591 wieder eingesetzt und starb am 24. Wai 1592.

Seine Schriften stehen in J. C. Zeumeri vitae professor. etc. Jenae, 1711. p. 66—72. Bgl. Ch. G. Jöcher, Allg. Gel. Ler. 4. Th. S. 494 f. R. F. A. Guben, Chronolog. Tabellen & Gesch. dex deutsch. Sprache u. Rat.-Lit. Leipz., 1831. II. S. 14 f. J. A. Strubbergii Series professor. theol. qui in ill. acad. jenens. etc. p. 16. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 462.

# Johannes Stöffel,

geboren am 23. Junius 1524 zu Kihingen, studirte in Wittenberg, wo er 1549 ben Magistergrad erlangte, wurde 1560 Superintendent in Heldburg, 1561 Assessing des Consistoriums zu Weimar, 1562 Professor der Theologie, Abjunct der philosophischen Facultät und Prediger in Jena, am 23. Februar 1564 (der erste) Doctor der Theologie du und darquf Oberhosprediger in Weimar. Da er ein Anhänger des Synergismus

<sup>1)</sup> Er wurde in ber Dichaelistirche als folder renunciirt.

und Calvinismus war und beshalb Nachstellungen fürchtete, so verließ er 1568 Weimar heimlich und wurde auf Besehl des Kurfürsten von Sachsen, der den Grund seiner Flucht nicht kannte, Superintendent in Pirna; als er aber "seine Reperei" merken ließ, setze man ihn zu Senstenderg gefangen. Hier starb er in größter Verzweislung am 18. März 1576.

3n Bezug auf seine Schriften vergl. Chr. G. 3och er, Allg. Gelehrt. Lep. 4. Th. S. 853. J. A. Strubbergii Series prosessor. theol. qui in ill. acad. jenens. etc. p. 16. Adr. Beier, Syll. rect. et pros. Jenae etc. p. 76. 460.

## Johann Roja f. Abtheilung Philosophen.

## Johann Friedrich Coleftin

war, nachdem er die philosophische und theologische Doctorwürde erlangt hatte, Ephorus zu Hag in Baiern und wurde 1568 Professor in Jena. Als solcher wohnte er dem am 21. October 1568 zu Altenburg begonnenen und am 9. März 1569 beendigten Colloquium bei, in dem er Flacius' Lehre anhing. Hierauf begab er sich nach Desterreich und starb am 25. Nanuar 1572.

Edleftin's Schriften fiehe in J. C. Zeumeri vitae professor. etc. Jenae, 1711. p. 73. Bgl. Ch. G. Jöcher, Allgem. Gelehrt. Ler. Th. 1 S. 1994; Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 465. 970.

## Tilemann Beghns,

geboren am 3. November 1527 zu Besel, machte eine Reise burch Frankreich, England, Dänemark und Deutschland, wurde 1550 zu Wittenberg Magister, 1552 zu Soßlar Superintendent, 1553 Doctor ber Theologie, mußte aber wegen seines Eisers in's Exil wandern. In biesem Jahre kam er als Prediger und Prosessor der Theologie nach Nostock, sah sich jedoch 1557 genöthigt, von hier zu sliehen. Er ging nun (1557) als erster Prosessor der Theologie, Präsident des Kirchenraths und Generalsuperintendent nach Heidelberg, mußte aber auch dieser Stadt den Rücken sehren, als nach dem Tode des Kursürsten Otto Heinrich die reformirte Religion dort eingeführt wurde. 1560 erhielt er das Pastorat an der Kirche St. Johannis und 1561 die Superintendentur

au Maadeburg, wurde aber 1562, weil er fich des Bredigens gegen die Cruptocalvinisten. Someraisten u. f. w. nicht enthalten konnte, in ber Racht bes 21. October mit Gewalt zur Stadt hingusgeführt. Sierauf hielt er fich in seiner Geburtstadt auf, bis er 1564 megen allen barter Schriften gegen die Katholiten flieben mußte, worauf er zu Frankfurt a. D. blieb. bis er 1565 Hofvrediger bei dem Bfalggrafich von Ameibrucken in Neuburg wurde. 11569 ging er als Professor ber Theologie nach Reng, wurde aber 1573 auf's Neue wegen des Cryptol calvinismus, bem er entgegentrat, feines Amtes entfett: "Roch in biefem Rahre ging Kekhus nach Königsberg als Bischof von Samland. Diefe Stelle trug ibm jährlich 3000 Mart (1 M. = 20 ar.). 2 Laften Roggen. 3 Laften Malz. 8 Laften Hafer. 1 Tonne Butter. 4 Ocifen. 10 Schöpfe, 4 Schweine, 20 Kuber Beu, 20 Kuber Strop, 30 Achtel Holz und freie Fischerei. Aber nuch biefem reich dotirten Amte sollte er nicht lange vorstehen. Er gerieth mit Wigand, bem fein fetter Dienk in bie Augen stach, in Streit, indem ihn dieser wegen ber von ibm ausgesprochenen Behauptung, man könne nicht allein in concreto fagen: "Der Mensch, Christus ist allmächtig," sondern auch in abstracto: "Christi menschliche Natur ist allmächtig" zum Reter steme pelte. Dieser Streit erregte so große Bewegung, daß die Weiber auf dem Kischmarkte daran Theil nahmen und einander abstracte und concrete Huren schalten, 1577 ward S. seines Bisthums entsett. Gleich darauf zog ihn Henzog Julius als Professor der Theologie nach Helmflüdt, welches Ant er bis zu seinem Tobe bekleidete. 1578 stürzte er in einen Reller, weswegen er fortan bintte. Er ftarb am 25. Septems

Seine Schriften f. in J. C. Zeumerl vilae professor. etc. Jenae, 1711. p. 75-78. Bgl. Ch. G. Jicher, Allgem. Gel. Ler. Th. 2 S. 1568 ff. J. A. Strubbergii Series professor. theol. qui in ill. acad. jenens. etc. p. 18. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 465. Sein Leben bet Joh. Georg Leuckfelb (Queblinburg, 1716) beschrieben.

#### Dimotheus Rirchner,

geboren zu Döllstädt im Gothaischen am 6. Junuar 1533, wurde, nachbem er zu Jena studirt, Prediger zu Furra bei Weißenfels (1554), zu Dachwig bei Ersurt (1555), nachdem er am 2. Januar 1569 zum Ragister der Philosophie creirt worden war, zu Herdsleben (1559), von wo er vertrieden wurde, und endlich zu Jena. Hier wurde er zum Doctor der Theologie promovirt und erhielt 1571 eine theologische Prosessur. Noch in diesem Jahre ging er als Hosprediger nach Wolfenbüttel und wurde 1576 erster Prosessor der Theologie in Helmstädt. Nachdem er hier abgesetzt worden war und sich ein Jahr in Ersurt ausgehalten hatte, wurde er erster Prosessor der Theologie in Heidelberg (1580) und 1584 Generassuperintendent in Meimar, wor er am 13. Februar 1587 starb.

Beine Schriften bat Chr. G. Jocher, Allg. Gel. Ler. Th. 2 S. 2104 vers zeichnet. Bgl. J. A. Strubbergit Series professor. theol. qui in ill. acad. jenens. p. 18. Adr. Beier, Syll. rest. et prof. Jenae etc. p. 468.

## Johannes Avenarins 1),

geboren 1516 zu Eger, war Prediger in Elsterberg, Plauen, Schönsfels, Lichtenstein, Lößniß, Freiberg und Falkenau, wurde 1554 zu Hoalle Magister, erhielt 1573 eine außerardentliche Prosessur der morsgenländischen Sprachen in Jena und promovirte am 10. Februar 1574 als Doctor der Theologie. Im letztgenannten Jahre ging er als Prosessor nach Wittenberg, wurde später Superintenbent in Zeig und starb am 5. September 1590.

Seine Schriften find verzeichnet in J. C. Zeumeri vitae professorum theologiae, jurispr., medic, et philosoph. qui in illustri academ. jenonsi etc. Janus, 1711 p. 91. Bgl. Ch. G. Boch er, Allgem. Gel. Lex. Leipz., 1750. Et. 1 S. 629. J. Ch. Abelung, Forts. u. Erganz. zu Chr. G. Jocher's allg. Gel. Lex. Leipz., 1784. Bb. 1 S. 1227. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenac etc. p. 473. J. A. Strubbergii Series professor. theol. qui in ill. acad. jenens. etc. p. 19. Sein Leben haben 30h. Dertel (Leipzig, 1591) und 30h. Ge. Fischer (Raumburg, 1708) beschrieben.

## David Boit s. Abtheilung Philosophen.

Hieronymus Opiz,

geboren zu Röspen oder Roswein bei Meißen, wo sein Bater Schulslehrer wurd, später aber Superintenbent in Bischofswerda wurde, stüsselber aber Superintenbent in Bischofswerda wurde, stüsselber aber Superintenbent in Bischofswerda wurde,

in Codmin bei Erfere (1888), nadoem er am 2. "Gunnere Schulle

birte in Wittenberg, wurde doct 1565 Magister, 1566 Pastor primarius in Camenz, nahm 1574 seine Entlassung und ging nach Jena, wo er eine Prosessur ver Theologie und hebräischen Sprache erhielt und am 1. Januar 1577 starb 1).

Bgl. Chr. G. Jodier, Alig. Gelehrt. Ler. Leips., 1751. 3. Th. S. 1983.

J. A. Strubbergit Series professor. theol. qui in ill. acad. jenens. etc. p. 20.

Adr. Baler, Syll. rect. 4t prof. Jense etc.: p. 475.

The say on a realisting

#### wall of the area Balthafar Sartoring) and the burne of

to thought in the carrier form and decign for the

geboren am 6. Januar 1534 zu Dschaß, studirte zu Wittenberg und Leipzig, wurde 1559 zu Leipzig Magister, 1559 Prediger und Collega in Schulpsorta, 1568 Baccalaureus der Theologie in Leipzig, 1570 Superintendent in Grimma, 1572 Licentiat und 1573 Doctor der Theologie, Hosprediger und Hospineister der fürstlichen Prinzen in Weimar, 1575 Prosessor der Theologie in Jena d und 1588 Superintendent in Weißen. Da er dem Camptocalvinismus zugethan war, so sagte man sprichwärtlich von ihm: "Der Superintendent zu Meißen ist ein Calvinist und böser Christ" und entsetze ihn 1592 seiner Aemter, ernannte ihn aber zum außerordentlichen Prosessor der Pheologie und Callegiaten des großen Fürstencollegiums in Leipzig. Hier stard er am 14. September 1609,

Seine Schriften fichen bei Chr. G. 3och er., Allg. Gelehrt. Ler. Leipzig. 1751. 4. Th. S. 154. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 115. 472.

#### eine eine Berteiten Christoph Sammer, bei bei bei bei

geboren 1550 zu Hilpershausen in Franken, war ein großer Kenner ber lateinischen, griechischen, hebrüischen, chaldalschen, sprischen und äthivpischen Sprache, lehrte erst als Prosessor in der theologischen, bann (1583) in der philosophischen Facultät (für orientalische Sprachen) zu Jena und starb am 19. März 1597.

Bgl. Joh. Burch: Menden, Compendiöfi Gelehrtenlericon: Leipz., 2715. S. 919.: Adr. Boier', Syll. rect. of prof. Jenas' étel p. 476. 1005.

A Commission of the Commission of the

<sup>1)</sup> Er liegt in der Michaeliskirche begraben.

<sup>2)</sup> Als 1573 wegen einer pestartigen Krankheit die hiefige Akademie nach Saalfeld verlegt murbe, machte er bort mit feinen Kollegien ben Anfaig.

#### Martin Mirns,

geboren zu Weida 1532, wurde vom Kurfürsten Christian I. als Hofprediger nach Dresden berufen, erhielt aber bald seine Entlassung. Er ging nun 1588 als Superintendent und Prosessor der Theologie nach Jena, blieb aber auch hier nur turze Zeit, worauf er sich nach Helmzstädt wendete, bis ihn die Wittwe des Kurfürsten Christian I. wieder zurückrief und zum Kirchenvisitator des meißener Kreises ernannte. Er starb auf dem Schlosse Caverdig (Kardig) bei Oschat am 14. August 1593.

Seine Schriften find in Chr. G. Jocher, Allg. Gel, Ler. 3. Th. S. 554 aufgezählt. Bgl. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 470.

#### Georg Mylius 1),

eines Zimmermanns Cobn, geboren 1544 ju Augsburg, bezog 1566 bie Universität Tübingen, ging barauf nach Marburg und Strafburg, nahm bie Magisterwürde an und ward 1572 Diaconus zum heiligen Breuz, 1579 aber Brediger zu St. Anna, Doctor ber Theologie und Bhilosophie in Tübingen, Superintendent und Rector des evangelischen Collegiums zu Augsburg. Da er ben gregorignischen Ralender nicht annahm und gegen die Ginführung besselben auf ber Rangel eiferte wurde er seines Amtes entsett. 1584 fiel Mylius in die Hande der Ratholiken. Sie zogen ihn mit Gewalt aus seiner Wohnung und fuh ren ihn auf einem Wagen bavon, indem sie drohten, ihn nach Rom bringen und dort in einem Reffel mit Del, ber schon über bas Reuer gesetzt fei, sieden zu wollen. Glücklicher Weise entwischte er seinen Verfolgern und kam nach Ulm, welches er beshalb sein Lathmos nennt. wurde 1585 Professor ber Theologie zu Wittenberg und 1589 zu Jena, kehrte aber 1603 als Professor und Superintendent nach Wittenberg zurück und starb daselbst am 28. Mai 1607. or and James of State

mi Seine Schriften hat Chr. G. Jöcher, Allg. Gel. Rer. 3, Th. S. 792 verzeichnet. Bgl. J. A. Strubbergil Saries professor theol. qui in illerwach jenens, etc. p. 20. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 143, 478. Sein Leben hat Leonh. Hutter beschrieben.

#### Saninet Hifder,

geboren am 25. November 1547 zu Ibachimsthäl, besuchte die Schule zu Schleusingen und studirte in Wittenberg, wo er auch Magister wurde. Nach zurückgelegten Universitätsjähren wurde er Colkabordtor an der Schule zu Schmalkalden, Cantor und Diaconus, darauf Diaconus in Schleusingen, Hofprediger in Burgbreitungen, Ptediger in Schneebetg, Superintendent in Delsnitz und 1583 Superintendent in Meißen. Von hier wurde er von den Calvinisten entsernt und sungirte nun turze Zeit als Prediger zu Schlackenwalde in Vohmen. 1589 wurde er in Jena zum Doctor der Theologie ernannt und drei Jahre später erhielt er dort die Stelle eines Prosessors der Theologie und Superintendenten und starb am 22. Zuni 1600.

Bgl. Chr. G. Jocher, Allgem. Gel. Rer. 2. Th. G. 625. J. A. Strubbergii Series professor. theologui in III acid. jenens. etc. p. 21. A dr. Beier, Syll, rect. et professor. p. 146. 4802

Ambrofine Renden f. Abtheilung Philosophen.

Beter Biscator & Abtheilung Bhilosophen. Bei and and Beiles

#### naturiness open 1944 in ei prógreg de auralichte d'établische Arbeite. Badeta Grander des arbeites Alberta **Grawer:}),** expet da d'établische arbeite.

geboren am 3. April 1575 zu Mesteon der Perleberg, wo sein Gater, Johann G., Prediger war, stüdirte zu Rostock, Frankfurt a. D. und Bittenberg. Nachdem ernan septerem Orte die Philosophie zu lehren begonnen und (1594) die Magisterwürde erlangt hatte, wurde er Rector zur Scepus in Ungarn, 1597 ür Kaschau, darauf (1595) in Eisseben, 1607 Decan in Mansselb und Assessor der Theologie in Jend und 1616 Ephorus und Generalsuperintendent in Weimar, wo er am 30. November 1617 starb. Wegen seiner polemischen Schriften hieß er elypeus und gladius Lutheranismi.

Seine Schifften stehen in J. C. Zoum er i Was prosessor, etc. Jenae, 1711. p. 115—117. Bgl. Chr. G. Jocher, Allg. Gel. Ler. Th. 2 S. 1146. J. A. Strubberg ii Series prosessor, theol. qui in ill. acad. jenens. etc. p. 22. Adr. Beigr, Syll. reck, et pros. Jenae etc. p. 187. 484.

<sup>1)</sup> Graver.

#### Johann Major 1),

geboren den 26. Pecember 1564 zu Reinstädt bei Orlamunde, studirte zu Jena Theologie, ward 1592 in Weimar Diaconus und später Superintendent in Jena. 1611 erhielt er dort eine ordentliche Professur der Theologie und 1612 die theologische Doctorwürde. Er starb zu Jena den 4. Januar 1654.

Rajor's Schriften f. in Chr. G, Jöchen's Gel. Ler. Th. 2 S. 56 f. Rgl. J. A. Strubbergii Series professor. theol. qui in ill. acad. jenens. etc. p. 22. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 192. 485.

## Johann Gerhard,

geboren den 17. October 4582 zu Quedlindurg, bezog 1599 die Universität Wittenberg, wo er sich der Arzneitunde widmete, und begab sich 1603, nach Jena. Dort vertauschte er sein disheriges Studium mit der Theologie. 1604 ging er nach Marburg, kehrte jedoch dereits 1605 wieder nach Jena zurück. Er ward dort Adjunct der philosophischen Facultät und hiert theologische Vorlesungen. 1606 ward er Superintendent zu Gelbburg. Wie keologische Facultät zu Jena erstheilte ihm die Doctprwürde. Bald nachber ward er Prosessor der Theologie an dem Symnasium zu Codurg und 1615 dort Generalsuperintendent, folgte jedoch 1616 einem Kuf nach Jena als ordentlicher Prosessor der Theologie mit dem Character eines s. weimarischen Kirschenzahls. Als Docent und Schriftsteller allgemein geschäht, besonders durch seine Logischsologicis stard er zu Jena den 17. August 1637. ?).

Gerhard's Schriften s. in 3 date's Geleder. Th. 2 S. 948 f. A. Boler, Syll, roet, et. prof. Janag sto. p. 198. 486. Sulden, Chronol: Tabell. II., 22 f. Gerhard's Biographie, hat. Erd mann Rubolph Fischer, ein Prodiger in Coburg, (1723) in lateinischer Sprache verfaßt.

## Johann Himmel,

2. Com B. 1995

J. 6 7110 W

geboren den 27. December 1581 zu Stolpe in Kommern, studirte zu Wittenberg, Jena und Gießen. Nach einer Reise durch Baiern, die

<sup>2)</sup> In Der Stadiffrche befindet fich fein Bildnis in Lebensgröße. G. foff 10,000 Briefe geschrieben und fo viel erhalten haben, bag fie 12 ftarte Banbe betrugen.

Afale ber Elfaß und bie Schweiz mart er Rector zu Dutlach bat terhini Giningffarch und Brediner en Speier. Bon ba folgte er 1617 einem Ruf nach Jena als Professor ber Theologie. Er starb bort ben 31. März 1642.

Seine Schriften fteben in Jocher's Gelehrt. Ler. Th. 2 S. 1612. Bal. J. A. Strubbergii Ser. prof. th. qui in ill. acad. jenens. etc. p. 24. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenne Mc. n. 1203. 487

and the last bolt bed defined in the transfer .Salomo Glaß f. Abtheilung Philosophen with the

erier inköndum Michael Dilbert f. Michellung Philosophen.

dels, iche, incidae una

um Ever ingie zu itudiven. Hier poave er Hill vlavel vereus. Waari z der i diebende **kultigung frittige** hebe direbe. diritus

mar geboren jan 11. September 1599 zu Rabeberg in Sachsen. me fein Bater. Matthäus C., Brediger war. Er besuchte brei Sahre bas Symnafium zu Meißen, bezog 1618 Die Universität Leipzig, wis er 1622: Magister dinurde .:: 1627 Göttingen. 4 1628 wurde er Abjunct bei ber philosophischen Racultat, 1629 Prediger zu Geringswatte, 1632 Superintendent zu Leifinig. 1634 Doctor der Theologie in Wittenberg. 1635 Superinkendent zu Ofchak, 1638 zu Merseburg und erhielt 1643 einen Ruf als Brofessor nach Rena, wat er am 25. Ruli 1661. auf ber' Katizel vom Schlage gettoffen juftarb. Aust and lingen

Seine Schriften find verzeichnet in J. C. Zeumeri vitae professorum theol., jurispr. etc. Jen., 1711 p. 166. Bgl. Chr. G. Joder, Allg. Gel. Ler. Leipz., 1750. Th. G. 2249. [Jin Struble Felt Ser. pol. th. qut in ill. acad. jenens. etc. p. 29. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 265. 490.

Devenium Mierenan, Samuele and a come Sohann Tobias Major, mile of the unedeal

geboren am 2. Nebruar 1615 gu Zena) Sohn des Professors ber Thedlogie Hah. M. vafelbit: studiste, durch Hauslehrer vordereitet, in Rena und Leipzig wurde am 41. Kebruar 1634 zu Sena Matifter, bereifte dann fast brei Rabbe lang Golland & Frankreich und Rialien bromevirte 1648 in Wittenberg als Doctor ver Theologie und erhielt 1645 eine außerorbentliche iniach feines Baturs Tobe abet! (1646) eine bebentliche Brosessul der Theblodie un Er starb am 25. Amer 1955.

p. 180-181 aufgezählt: Bgl. 3 der 3 Aug. Gel. Ler Th. 3 S. 68. J. A. Strubbergii Ser. prof. the qui in ill. acad; jenens, etc. p. 21. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 277. 493-

Johannes Mufaus f. Abtheilung Philosophen.

#### Chriftian Chemnis

war geboren am 17. Januar 1615 zu Königsfeld bei Rochlitz, wo sein Bater, Markin Ch., Prediger war. Durch Pridatlehrer unterrichtet, kam er 1625 auf die Schule zu Zeiß, dann auf die Universität Leipzig, von wo er sich jedoch beim Herannahen der Pest nach Jena begab, um Theologie zu studiren. Hier wurde er 1633 Baccalaureus, 1637 Magister der Philosophie und sas nun über hebrässiche, sprische und griechische Sprache, Philosophie, Theologie u. s. w. Am 14. September 1638 wurde er Rector der Stadtschule zu Jena, 1643 Diaconus zu Weimar. 1652 wurde er dem alten Johann Major in Jena abjungirt, erlangte am 31.1 August d. J. die theologische Doctornstrde, wurde Prosessor und 1654 Superintendent. Der 3. Juni 1766 war sein Todestag.

Seine Schriften find in J. C. Zeum erkvitae professor. theol. etc. Jenae, 1711, p. 185-188 verzeichnet. Bgt. 3d.cher's Allg. Gel. Lereich. 1 S. 1861. J. A. Strubbergii Ser. prof. th. qui in ill. acad. jenens. etc, p. 31. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 494.

Johann Ernft Gerhard f. Abtheilung Philosophen.

#### Sebastian Niemann,

geboren am 2. April 1625 zu Lübeck, wo sein Bater gleichen Namens Raufmann war, studirte in Rostock, Königsberg, Helmstädt und Jena, wurde 1651 in Jena Magister und, nachdem er mit Beifall Privatvorlesungen, gehalten hatte, 1654 Licentiat und zugleich außervordentlicher Professor der Abeologie. 1657 promovirte er als Poctor der Theologie und wurde ordentlicher Professor, sowie Beister des Consistoriums, und 1674 ging er als Generalsuperintendent, Consistorializath, Dberhospredigen und Präppsitus nach Gottors, wo er am 6. März 1684 starb.

: (•

Seine Schriften f. in J. C. Zhum erdiffice professor. etc. Jenae, 1711. n. 199-201. Bal. Socher's Alla, Gel. Per. Th. 3 S. 937 f. J. A. StrubbergillSer prof. th. dai in Ill. acad. jenens. etc. p. 82. Adr. Belev. Svil. regt. et prof. Jense etc. p::497. m; ; beg ould a " outsom (neutro) un

#### District Large of Assistant Landscatt are the Schotter (98 and other ex-Ariedemann Bedmann Wolltheilung Bhilosophen. Compression of the contract of

Banl Martin Sagittarins,
geboren am 5. November 1645 zu Jena, Sohn bes Generalsuperintendenten Johann Chriftfried Sagittarius zu Altenburg, besuchte das Somnafium zu Altenburg, ftubirte von 1664 an in Wittenberg, wurde dort 1668 Magister, ging darauf nach Jena, disputirte hier als Bräfes und eröffnete einen Hörfaal. Bereits war er zum Brofessor ber Rirchengeschichte ernannt, als er 1669 jum Rectorate des Symnasiums in Altenburg berufen mutbe. Et trat baffelbe am 12. Februar 1669 an. 1679 murbe er Diaconus, 1684 Archibiaconus. 1685 Stiftspres biger und starb am 3, Juli 1694.

Seine Schriften f. in Chr. D. Loreng, Gefchichte bes Gomnafii und ber Schule in ber uraften fürftl. fachf. Refibengftabt Altenburg. DR. 1 R. Altenburg. 1789. **S. 120** ff. 人名特鲁 医环门 化二苯二烷二

#### Johann Wilhelm Baier,

geboren am 11. November 1647 zu Nürnberg, wo sein Bater, Joh Wilh. B., Kaufmann war, besuchte von 1659 an das Gymnasium seiner Baterstadt, bezog 1664 die Universität Altorf, wurde 1667 Magister, ging 1669 nach Jena, bisputirte 1673 auf Befehl bes Herzogs Ernst zu Gotha pro licenția, 1674 wurde er Professor der Theologie. 1682 trug man ihm auf, mit dem Bischof von Ting, welcher die Protestanten mit den Katholiken zu vereinigen suchte, eine Unterredung zu halten. 1694 wurde er Professor der Theologie in Halle, 1695 Consistorialrath; Stadtpfarrer, Dbertofpkediger und Generalsuperintendent in Weimar und starb am 19. October 1695.

Baier's Schriften find in J. C. Zou kieri vitae professor. etc. Jenae, 1711. p. 217-225 verzeichnet. Bgl. Chr. G. Joder, Allg. Gel. Ler. Leipz., 1750. Th. 1 S. 713 f. J. A. Strubbergii Series professor, theol. qui in ill. acad. jenens. etc. p. 34.

#### Wilhelm Zesch,

geboren den 8. November 1629 zu: Beverstedt, bezog das Gymnastum zu Bremen, widmete sich, Ansangs zum Kausmannsstande bestimmt, späterhin den Wissenschaften. Er studirte Theologie zu Jena, Leipzig, Wittenberg und Gießen. 1665 ward er Superintendent zu Werthheim in Franken, 1682 folgte er einem Ruf nach Jena als ordentlicher Prosessor der Theologie. Die theologische Facultät ertheilte ihm die Doctorwürde. Er starb jedoch bereits drei Tage nach seiner Ankunft in Jena den 3. August 1682.

Seine Schriften f. in 3ocher's Gel. Eer. Leipg., 1751. Ib. 4 C. 2192.

## Balentin Belthem f. Abtheilung Philosophen.

#### Butter ber & Burney Bohann Weißenborn ; .....

geboren den 21. November 1644 zu Siglitz im Amte Camburg, bezog 1665 die Universität Jena, ward dort 1667 Magister der Philosophie und bald nachher Rectot in Schmakkalden. Dies Amt vertauschte er 1678 mit der Stelle eines Directors an dem Gymnastum zu Hildes-heim. Bon da kam er nach Erfurt als Senior des Ministeriums, Pastor an der Predigerkirche und Inspector des Gymnasiums. Die theologische Facultät zu Jena ertheilte ihm 1692 die Doctorwürde. 1700 solgte er einem Ruf nach Jena als sewimarischer Kirchenrath, vedentlicher Professor der Theologie, Superintendent und Consistorial-assessor. Er starb bald nach seiner Ankunst in Jena vor der Reception den 10. April 1700.

Seine Schriften hat Chr. G. Jöch'et, Allgem. Gel. Ler. Leipzig, 1751. Th: 4 S. 1874 verzeichnet. Wgl. J. A. Strubbergis Series professor. Mool. qui in ill. acad. jenens. etg. p. 37. jenete and not the annual contract of the

## Philipp Müller fr Abtheilung Philosophen, and and and

#### Michael Förtsch, an englie eine eine

The later than the office of the factories and

geboren ben 24. Juli 1654 ju Berthheim in Franken, ffubirte ju Strafburg, Jena und Helmstädt, ward 1681 Hofprediger bei bem

Markgrafent von Baben, 1683 Professor Specialist in Wurlach, 1686 Doctor der Theologie zu Gießen und 1695 Professor Specialist in gleicher Eigenschaft ging et 1705 nach Jena. Er starb dort als erster Professor iver Theologie und Senior ber theologiska hand ben 4. April 1721.

Seine Schriften f. in Boch et's Gel. Der. Th. 2 S. 653f. Bgl. B. Chr. Richandi, Commentatio de vita et scriptis professorium, hedie in acud. jenens. publice docentium. Jenae, 1710. p. 1 sqq. J. A. Strubbergii Ser. prof. th. qui in III. acad. jenens. etc. p. 38. Seine Blographie hat 3. C. Köcher (Schedissma de vita, scriptis ac meritis Foertschif in ecclesiam 1723) berausgegeben.

#### Johann Franz Buddens,

a mai lagua bi pe in .

Cobn bes Predigers Frang Bubbe 1) in Anklam, geboren am. 25. Juni 1667. Seine erste Erziehung verdantte er Hauslehrern. Im Jahre 1685 bezog er , um Theologie zu studiren fibie Universität Wittenberg und in seinem 20. Jahre erwarb er sich die Magisterwurde und baburch das Recht, philosophische und philosopiche Borlesunden zu halten. durch welche er sich auch in Jeng, wohin er sich im Jahre 1689 begeben, vielen Beifall erwarb. Im Jahre 1692 folgte er bem Rufe jum Professor der griechischen und lateinischen Sprache an dem gkademischen Symnasium zu Coburg. Diese Stelle vertauschte er bereits 1693 mit bem Lehrstuhl ber philosophischen Morat, auf ber neuerrichteten Universität zu Halle. Im Jahre 1705 nahm er ein theologisches Lehramt in Rena an und erhielt 1715 ben Titel Rirchenrath. Er ftarb am 19. November 1729 zu Gotha, wohin er 10 Tage vorhef gereift wer: Die gablreichen ! groffentbeile aus lateinischen Differtationen beftebenben Edriften f. in B. D'bring, Die gelehrten Theologen Dentfclands im 18. und 19,13abrh. Reuftedt aib. D., 1831, 28, 1 6, 177 ff.

Johann Baul Sebenstreit f. Abtheilung Philosophen.

7: •

:::

## Jefains Friedrich Weißenborn

geboren den 15. December 1673 ju Schmatkalben, studirte zu Erfurt, wo er 1694 Magister der Philosophie warb, und seit 1697 zu Zena,

<sup>1)</sup> Der Sohn fügte nach ber Sitte feiner Zeit zu feinem Namen die latti-

ward dort 1698 Adjunct der philosophischen Facultät, 1699 Licentiat der Theologie und bald darauf Doctor, derselben. 1700 ward er ersten Prediger an der Michaelistirche zu Jena und Consistorialassessor, 1710 seisenachischer Krosessor, 1713 außerordentlicher Prosessor der Theologie, 1722 Superintendent, 1724 ordentlicher Prosessor der Theologie, späterhin Senior und erster Prosessor der theologischen Facultät und 1742 in Ruhestand versetzt. Er starb zu Jena den 3. Juli 1750:

Beigenborn's Schriften f. in Schmerfahl's Rachrichten von jungst versstorbenen Gelehrten. Bb. 2 S. 195 f. Meufel's Leriton verftorb. beutscher Schriftsteller. Bb. XIV S. 484 f. Bgl. J. A. Strubbergii Series prof. th., qui in ill. acad. jenens. etc. p. 41.

Johann Georg Walch s. Abtheilung Philosophen.

Sohann Friedrich Wucherer s. Abtheilung Philosophen.

Zohann Jakob Syrbins s. Abtheilung Philosophen.

Johann Reinhard Rus s. Abtheilung Philosophen.

Friedrich Andreas Hallbauer s. Abtheilung Philosophen.

#### Johann Chriftoph Röcher,

geboren am 23. April 1699 zu Lobenstein im Boigtlande, wo sein Bater, Joseph Heinrich K., Diaconus war. Diesem und einigen Haus-lehrern verdankte er den ersten Unterricht, besuchte die Schule zu Gera und bezog 1716 die Universität Jena. Nach Zjährigem Aufenthalte daselbst hielt er sich abwechselnd bei seinen Berwandten in Thüringen und seinem Bater auf, unterrichtete seine jüngeren Geschwister und übte sich zur Bordereitung auf ein geistliches Amt im Predigen. Zu seiner höheren Ausdidoung ging er 1722 abernals nach Jena. Dort gewann er dem akademischen Leben ein so entschiedenes Interesse ab, daß er im Februar d. I. sich die Magisterwürde und dadurch die Erslaubniß erward, philosophische und exegetische Borlesungen zu halten. Im Jahre 1729 übernahm er das Rectorat des Gymnasiums zu Osenabrück. Bei der Einweihung der Universität Göttingen (1737) erward er sich durch öffentliche Bertheidigung seiner Jnauguraldissertation "De

angelis honis, idoctorum theologiae titulo vere de, false ornatis" die theologische Doctorwürde. Im Jahre 1742 wurde er zum Superintensbenten der Kirchen und Schillen und Eisten Beiltzer des Confistoriums in Braunschweig ernannt, 1751 folgte er einem Ruse als ordentlicher Prosesson der Theologie mich Jena, 1771 ethielt er den Titel eines s. weimarischen Consistorial und Kirchenraths und starb am 21. September 1772.

Seine Schriften stehen in S. Döring, Die gelehrt. Theologen Deutschl. im 18. u. 19. Jahrh. Reuftadt a. d. D. , 4832. 2. Bd. S. 148 ff. Meufel, Ler. perstorb. heutsch. Schriftst. VII., 169 f.

Sie Bohann Beter Reufchiff Abtheilung Philosophenica . Inal

House grant only a supplied from a contraction

Johann Gottfried Thmpe f. Abtheilung Philosophen gener

Friedrich Samuel Zidler f. Abtheilung Philosophen.

Friedrich Theodofins Miller f. Abtheilung Philosophen.

#### Ernst Jatob Danovins

war den 12. März 1741 zu Redlau bei Danzig geboren und der Sohn eines bortigen Predigers. Den Grund zu seiner wissenschaftlichen Vildung verdankte D. dem Gymnasium zu Danzig. In Helmstädt, später in Göttingen studirte er Theologie. Als Hauslehrer bei dem Abt Schübert in Greifswald erward sich D. die Magisterwürde. 1766 ward er Rectot an der Johannisschule in Danzig. Bon da folgte er 1768 einem Auf nach Jena als Professor der Theologie. Allgemein war die Trauer, als er in einem Anfall von Schwermuth den 18. März 1782 den Tod in der Saale suchte und fand.

Mouftan, Briefe jur Bertheidigung ber chriftl. Religion. Jena, 1783. 8.

Johann Friedrich Sirt f. Abtheilung Philosophen.

Rarl Gotthelf Müller f. Abtheilung Bhilofophen.

## Christian Friedrich Bolg f. Abtheilung Philosophen!

Johann Chriftian Blafche f. Abtheilung Philosophen.

#### Johann Jacob Griesbach,

geboren den 4: Runuar 1745 zu Bubbach im Großbergogtbum Beffen, bezog 1751 das Symnasium zu Frankfurt a. M. und 1762 die Universi fitat Tübingen. 1764 ging er zur Kortsebung seiner Studien nach Halle und 1766 nach Leivzig, von too er 1767 wieder nach Halle zurücktehrte und sich die Magisterwürde erwath. Aus dem elterkichen Hause in Frankfurt a. M. unternahm er 1768 eine Reise durch Deutschland, Holland, England und Frankreich. In bein britischen Museum au London, in der bodlenanischen Bibliothek au Orford und in den frangofilegen Buchersammtungen zu St. Gefmain! St. Bictor und Sainte Genieve beschäftigte er sich vorzüglich mit Vergleichung von Handschriften zu einer von ihm beabsichtigten Ausgabe bes Renen Testaments. 1770 tehrte er nach Frankfurt a. M. zurück und begab sich von da 1771 nach Halle, wo er als Brivatdocent exegetische Borlefungen hielt und 1773 ordentlicher Professor der Theologie ward. 1775 folgte er einem Ruf nach! Rena als britter orbentlicher Brofessor ber Theologie, 4777 erlangte er die theologische Doctorwürde. 1780 ward ihm die Aufsicht über die in Sena studirenden meimarischen und eisenachischen Landeskinder übertragen. Zum Bralaten und Deputirten der jenaischen Landschaft ernannt, wohnte er seit 1782 den Landtagen in Weimar bei. Bereits 1781 war er zum berzoglich f. - weimarischen Lirchenrath ernannt worden. Das: Brädifat eines, geh. Kirchenraths erhielt er 1784. : Eine im Jahr 1810 unternommene Reise nach Frankfurt a. M. debnte er bis in die Schweiz aus. Er ftarb ju Jena ben 24. März 1812.

Griesbach's Schriften f. in Meufel's gel. Deutschl. II, 654, IX, 458. XI, 293. XIII. 500. XVII. 776 f. XXII, 448. H. Doring, Die gel. Thepl. Deutschlands. Bd. I S. 541 f. Beper's allg. Magazin für Prediger III, 5 S. 537. F. A. Rothe, Gedächtnißrede auf D. J. J. Griesbach. Rebst e. Stizze seines Lebenslaufs. Jena, 1812. 8. J. Chr. B. August, Ueb. J. J. Griesbach's Berdienste. Eine atadem. Borlesung, gehalten auf der Universität zu Breslau. Breslau, 1812. 8.

#### Genft Abolf Weber

mar geboren zu Rostock am 1. November 1751, studirte daselbst im Sommersemester 1769 und seit Michaelis dieses Jahres dis Ostern 1773, zu Göttingen, wurde 1773 auf der Universität Bühow Doctor der-Philosophie, und eröffnete noch in demselben Jahre mathematische Borkslungen zu Rostock. Rach dreisährigem Aufenthalte daselbst kehrte er nach Göttingen zurück, wo er unter die Privatdocenten aufgenommen wurde, auch 1777 die Stelle eines zweiten Universitätspredigers erhielt. Gen im Begriff, eine außerordentliche Prosessur der Philosophie in Göttingen anzutreten, erhielt er 1779 einen Ruf als dritter ordentlicher Prosessor der Theologie zu Jena, welche Stelle er Anfangs 1780 antrat. Er starb schon den 26. August 1781.

Schriften ; Bersuch über die Aehnlichkeit mit Gott. 1778. — Sammlung einiger Predigten. 1780. 8. — De selicitate ab ordine eventuum pendente. Ien. 1780. — De ratione simili atque opposita regenerationis atque relapsus. Jen. 1780.

#### en der beidig ge Georg Gottloht Anofelbige beidigen bei

geboren den 23. Februar 1740 zu Schönstädt bei Langensalza, studirte zu Leipzig, ward dort Magister der Khilosophite, später Pastor zu Großwelsbach und 1775 Diakonus in Langensalza. 1782 folgte er einem Ruf nach Jena als drifter ordentlicher Professor der Theologie. Er starb zehn Wochen nach seiner Ankunft in Jena, noch vor der Resception, den 2. December 1782.

Seine Schriften, f. in Meu fel's Lexikon verftorben. deutscher Schriftsteller. 3b. 15. 119.

#### 30 Johann Chriftoph Döberlein, weit ibe

geboren zu Windsheim den 20. Januar 1746, studirte zu Altorf Theologie, ward 1768 in seiner Baterstadt Diakonus und 1772 Professor der Theologie in Altors. 1782 folgte er einem Ruf nach Jena. Er starb dort als geh. Kirchenrath und Prosessor der Theologie den 2. December 1792.

Doberlein's Schriften f. in Menfel's Leriton verst. beutsch. Schriftfteller. Bb. II S. 388 f. B. Doring, Die beutschen Ranzelredner. S. 36 f. Sch'tich fegrolb, Retvol. anf b. 3. 1792. IF, 98 f. Bentrourbigt. a. b. Leben ausgeszeithneter Denifiben bes 18. Jahrh. S. 498 f.

#### Johann Wilhelm Schmid,

geboren ben 29. August 1744 zu Jena, studirte bort, ward Magister ber Philosophie und Abjunct der philosophischen Facultät, 1772 Sarnisonprediger und Collaborator an der Stadtfirche, 1783 britter ordentlicher Prosessor der Theologie und 1784 Doctor derselben. 1793 erhielt er die zweite Stelle in der theologischen Facultät. Er starb zu Jena den 1. April 1798.

Schmib's Schriften f. in Deufel's Legiton verftorb. beutsch. Schriftsteller. Bb. XII G. 291 f.

Heinrich Cherhard Gottlob Paulus f. Abtheilung Philosophen.
Friedrich Immanuel Riethammer f. Abtheilung Bhilosophen.

Samuel Gottlob Lange f. Abtheilung Philosophen.

Rarl Chriftian Erhard Schmib f. Abtheilung Philosophen.

Rarl David Ilgen f. Abtheilung Philosophen.

Rohann Chriftian Wilhelm Angufti f. Mbtheilung Bbilofopben.

#### Johann Bhilipp Gabler.

geboren ben 4. Juni 1753 zu Frankfurt a. M., besuchte das Gymnassium seiner Vaterstadt und seit 1772 die Universität Jena. 1778 ward er dort Magister der Philosophie. Zwei Jahre später (1780) begab er sich nach Göttingen, wo er als theologischer Repetent exegetische und philosogische Vorlesungen hielt. 1783 folgte er einem Rus nach Dortmund als Professor und Prorector, an dem dortigen Archigymnassium, begab sich jedoch bereits 1786 nach Altors, wo er ordentlicher Professor der Theologie und Diakonus an der Stadtkirche ward. Die theologische Facultät zu Altors ertheilte ihm 1787 den Doctorgrad. 1793, rückte er in die zweite theologische Lehrstelle ein und ward zusgleich Archiviakonus an der Stadtkirche. 1804 folgte er einem Kusnach Jena als zweiter ordentlicher Professor der Theologie. 1812

rückte er in die erste theologische Lehrstelle hinaus. Er erhielt den Titel eines Kirchenraths. 112 Später ward er zum geh. Consistorialrath und 1817 zum Director des theologischen Seminars ernannt. Er starb ni Rena den 47.5 Kebruar 1826.

Gabler's Schriften f. in Meufel's gelehrt. Deutschl. II, 471 f. IX, 396. XI, 251. XIII, 434. XVII, 654. XXII, 277 f. Bgl. H. Doring. Die gelehrt. Theologen Deutschl. Bb. I G. 473 f. B. Schröter, Erinnerungen an D. J. Ph. Gabler. Jena, 1827. 8.

#### vie lamance lafi**Johann Trangott Leberecht:(Danz**, 1845-1846), Ho.

The Bound of a Colored to the biggs of the colored

geboren den 31. Mai 1769 zu Weimar, bezog 1787 die Universität Jena und seste seit 1791 seine theologischen Studien in Göttingen sort. In seiner Baterstadt Weimar ward er als Lehrer am Gymnassium und am Landschullehrerseminar angestellt. 1798 ward er Rector an der Stadtschule zu Jena und zugleich Privatdocent, 1807 außerorbentlicher und 1809 ordentlicher Prosessor der Theologie. Später ershielt er den Charatter eines geheimen Consistorialraths. 1837 ward er in Ruhestand versett. Er stard zu Zena den 15. März 1851.

Seine Schriften s. in Meufel's gel. Deutschl. II, 18. IX, 227. XIII, 260. XVII, 385 ff. XXII, 574 ff. Eichstadii Annal. acad. jenens. p. 13 sqq. Rachträge: Die Augsburgische Evakession nach ihrer Geschlichte, ihrem Inhalt und ihrer Bedeutung. Jena, 1830. — Eucyklopabie u. Methodologie der theologischen Bissenschaften. Beimar, 1832. — Rede bei Aufnahme neuer Mitglieder in das homisetische u. katechetische Seminar. Zena, 1832. — h. A. Schott. Nach s. Leben, s. Charakter u. s. Birksamkeit dargestellt. Leipz., 1836. — Libri symbolici Ecclesiae Romano-Catholicae etc. Vimar., 1836. — Predigt am ersten Osterseiertage 1837. Leipz., 1837. — Kirchenhistorische Tabellen. Jena, 1838. — Rapoledin auf St. Helena. Eine dramatische Dichtung. Leipzig, 1838. — Invei Gespräche über die Ansicht des Hrn. D. Strauß von der evangel. Geschichte. Jena, 1839. — Initia doctrinae patristicae etc. Jenae, 1839. — Universalwörterbuch der theolog. u. religionsgeschicht. Literatur. Leipz., 1842. — Geschichte des Tribentinischen Concils. Jena, 1846. — Das aus der evangel. Geschichte des Johannes scheiden Lamm Gottes. Jena, 1847.

### Heinrich Angust Schott,

au nigoti vili

geboren den 5. December 1780 zu Leipzig, besuchte von 1794—1795 die dortige Nicolaischule und studirte seit 1785 in seiner Baterstadt

Theologie. 1800 ward er Privatdocent und 1804 Baccalaureus der Theologie, 1805 außerordentlicher Professor der Philosophie und 1808, nachdem er einen Ruf nach Kiel abgelehnt, außerordentlicher Professor der Theologie. Bei dem einhundertjährigen Judiläum der Universität Beipzig (1809) erhielt er die theologische Doctorwürde und 1810 die Stelle eines vierten Professor der Theologie in Wittenberg. 1812 solgte er einem Ruf nach Jena als zweiter Professor der Theologie. Späterhin ward er mit dem Charakter eines geh. Kirchenraths zum ersten ordentlichen Professor der Theologie und zum Director des homiletischen Seminars und des ucademischen Gottesbichstes ernannt. Er starb zu Jena den 29. December 1835.

Schott's Schriften f. in Meufel's gel. Deutschl. XV, 370 f. XX, 260 f. Eichatadii Annal, acad. jenens. p. 11 sqq. und im Reuen Retrolog d. Deutschen. Jahrg. XIII Th. 2 S. 1153 f. Dang, Schott nach f. Leben u. Charafter. Leipzig, 1836.

#### Ludwig Friedrich Otto Baumgarten = Crufins,

geboren ben 31. Juli 1788 ju Merfeburg, besuchte bas Comnafium seiner Baterstadt, später die Fürstenschule zu Grimma, 1805 bezog er die Universität Leipzig, wo er drei Jahre Theologie studirte und Mitglieb des philologischen Seminars ward. 1809 habilitirte er sich in Leivzia als Privatdocent und 1810 erhielt er dort die Stelle eines Universitätspredigers. 1812 folgte er einem Ruf nach Jena alls au-Berordentlicher Professor ber Theologie. 1817 erhielt er eine orbent= liche Honorarprofessur der Theologie und die theologische Doctorwürde. 1818 ward er außerorbentlicher Beifitzer bes akademischen Senats und ber theologischen Kacultut mit dem Prübikat eines großberzoglich füch fischen Kirchenraths. 1824 rudte er in die vierte Stelle eines vrbents lichen Beisigers in ber theologischen Facultat ein, 1826 in die britte, 1836 in die zweite und 1838 in die erste Stelle. 1828 hatte er von bem Herzog von Altenburg ben Charafter eines geheimen Rixchenraths erhalten. Auch zum Mitbirector bes theologischen Seminars war er ernannt worden, au ftarb. zu Jeng den 31. Mai 1843.

Seine Schriften f. im Neuen Netrolog ber Deutschen. Jahrg. XXI Th. 1 S. 532 f. (Der hier inlitgetheilte Netrolog fit voir bein Professor R. 2012. Brimm in Zena verlaßt.) habe wird fin die Schriften in gena verlaßt.

#### ::Friedrich: Angust : Köthe fr Abtheilung :Philosophen: . : : :

9.1!"

## Christian Ludwig Wilhelm Start, 30 1731 1732

Sohn des im Jahre 1811 verstordenen s. weimarischen geh. Hofraths und Leibarztes Johann Christian Start, war geboren am 28. September 1790 zu Jena! In den Jahren 1896—1809 besüchte er das Symnasium zu Weimar und bezog dann die Universität seiner Vatersstadt, um Theologie zu studiren. Im Jahre 1812 erlangte St. den Grad eines Doctors der Philosophie und erward sich 1818 durch Verstheidigung seines Dissertation "De notione, quam Jesus in its locis, udi ad Lova sua provocat, huie vocadulo triduerit" das Recht; philosophische Borkspungen zu halten. Bu seiner höheren Ausbildung dessuche er 1814 und 1815 Berlin und Göttingen und eröffnete; nach Isma zurückgelehrt; dort 1815 seine eregetischen und kirchenistorischen Borlesungen. 1817 erhielt er eine außerordentsliche Prosessuch vor Liedendischen Soben Borlesungen. Start ertrant am 1. Juli 1818 beim Vaden in der Saale.

Seine Schriften hat S. Dbring, Die gel. Theol. Deutschl. bes 18. u. 19. Jahrh. Reuftadt a. b. D., 1835, 4. Bb. S. 306 verzeichnet. Bgl. Meufel's gelehrt. Deutschl. XX, 580 f. Eichstädii opuscula. Ed. sec. p. 715 sag.

#### je elikare like iliego eigene ere og på opsisionskap og heller like ille. Et og en energise, ver og opsisions opri**Christian. Angult Refiner .** Illeger versidelse olike en

gevoren 1794'zu Waltershäusen im Gothatschen, Doctor ber Philosopie und außerordentellitzer Prosession bet Theologie zu Jena, starb bort beit 27: October 1821.

Refiner's Schriften f. in Meufel's gel. Deurfchl XVIII, 331. XXIII, 123

#### Friedrich August Rlein

ranimailteach ar a' nìc

wardigehoren am 7. November 1793 zu Friedrichshaide wei Ronneburg, wor seiner Acttern. Johann Sottfried. Alein und Christiane Rogina geb. Schreiben aus Pförten dei Gers, damalk in sehr dürftigen Umständen ledten. Wie diese Umstände, so war auch seine früheste Erziehung bis dum: Pahre 1800, wos er unter dem Mector Cschwend in die Schule du Ronneburg aufgenommen wurde. Ungefähr in seinem 11. Tahre auswickste sehr ein Bruftübel, an welchem err sein gunfel Keben hier

burch abmedielne au leiben batte und welches ibold aine als eine Haupturfache seines frühen Todes angesehen werden tann. Im Rabre 1808 betrat er bas Gymnafium zu Altenburg und blieb baselbst bis au Michaelis 1811, mo er die Universität Sena bezog, um fich ben philologischen, philosophischen und theologischen Studien zu widmen. Nachdem er seine Universitätsstudien absolvirt, wurde er Collaborator an ber Stadtfirche und erster Lebrer an ber Freischule zu Rena, nabm die philosophische Doctorwürde an und disvutirte pro venia legendi. Im Rabre 1817 murbe er Baccalaureus ber Theologie, im Dotober 1819 übernahm er bie Digeonats - und Garnisonpredigersstelle :: 2mm Berbit 1822 erhielt er bie Burbe eines Licentiaten und die Stelle eis nes außerordentlichen Professors der Theologie und starb in der Racht nom 11, 3um 12, Februar 1823, 1 1 1 25 to to the

Rlein redigirte mit R. G. Bretfcneiber und 2B. Schröter bie Beltichrift ... Rar Chriftenthum u. Gottesgelahrtheit" (Sena, 1821-1827) und lieferte mehreve bemiletische Abhandlungen in die Schuberoff'iche Zeitschr. (29. 34, 35, 36 u. 37), Seine Schriften f. in S. Doring, Die gelehrt. Theol. Des 18. p. 19. 3ahrb. Reuftabt a. b. D., 1832. Bb. 2 G. 113 f.

A Commanda in the State of the

#### 31 Audreas Gottlieb Saffmaun,

geboren am 13. April 1796 zu Welpsteben in ber Graffchaft Mansfeld, wo fein Bater Müller war. Den ersten Uniterricht erhielt er in ber Schule zu Egeln, bem Geburtsorte seiner Mutter. Burdem Domgymnafium zu Magbeburg fette er feine Studien fort. Das Jahr 1813 rief ihn auf ben Kriegsschauplat. Als freiwilliger Jager nahm er Theil an dem Feldzuge gegen Frankreich. Mangel an außeren Mitteln zur Bollendung seiner akabemischen Studien brachte ihn zu bem Entschluß, nach ber Rückfehr aus bem Keldzuge in das Schulseminar einzutreten, bessen Uebungen er schon früher beigewohnt hatte. halten ward er von diesem Schritt burch die Ermunterung und Univer-Kühung einiger feiner Lehrer, besonders Wiggert's, und burch ben rastlosen Kleif und die nuferste Geistesanstrenaung, die allen Binbernissen Trot zu bieten schien. Go warb es ihm modlich, nach beendeten Schulstubien seine atabemische Laufbahn in Solle zu beginnen. Luanv . : Niemener ... Mealtheiber . Bahl tund: Gesenius: wieren seine Hauptführer in's Gebiet ber Abeologie, bie et zu feinem kunftigen Berufe wählte. Fleißig trieb er zugleich philosophische und philosogische Studien. Wahl und Gesenius weckten sein Interesse für die semktischen Sprachen, für das Persische und den Sanskrit. Mit großem Eiser studirte er besonders die sprische Sprache. Am 27. December 1820 ward er Doctor der Philosophie. Als Privatdocent hielt er Borlesungen über die orientalischen Sprachen. Im August 1822 folgte er einem Ruf nach Jena als außerordentlicher Professor der Theologie. Am 6. Januar 1826 ward er ordentlicher Honorarprofessor und Beissiser der theologischen Facultät. Im Juli d. J. erhielt er die vierte ordentliche Professur in der Facultät, rückte im Jahre 1836 in die dritte, im September 1838 in die zweite und 1844 in die erste Stelle ein. Im Jahre 1843 ernannte ihn der Herzog von S. Alltenburg zum gebeimen Kirchenrathe.

Seine Schriften find in D. Doring's Jenaisch. Univers. 21m. 1845. S. 57 ff. verzeichnet. Außerdem redigirte hoffmann eine Abtheilung ber Ersch-Grusberichen Encyclopadie und lieferte Beitrage in Rosenmuller's und Tschirner's Analetten, in Bertholbt's trit. Journal, in Jigen's Zeitschr., in h. A. Schott's u. J. R. E. Schwarz's Denkschriften bes homilet. u. tatechet. Seminars der Universität ju Jena u. s. w.

#### Sermann Agathon Riemeber,

jüngster Sohn August Hermann Niemeyer's, geboren am 5. Januar 1802 zu Halle, machte seine Studien auf dem Pädagogium und der Universität daselbst und habilitirte sich, nachdem er nach seiner Prosmotion 1823 patristischer Forschungen halber in Göttingen gelebt, 1825 zu Halle. Bon Jena, wohin er bereits 1826 als außerordentlicher Prosessor der Theologie berusen worden war, kehrte er als Prosessor und Condirector der Francke'schen Stiftungen nach Halle zurück. Noch in demselben Jahre wurde er zum ersten Director der Stiftungen ernannt, in welcher Stellung er sich durch Gründung einer Realschule und einer höheren Töchterschule, durch verbesserte Sinrichtung des Päsdagogiums u. s. w. vielsach verdient machte. 1848 ward er von seinen Mitbürgern zur berliner Nationalversammlung gesendet, wo er der Rechten angehörte. Niemeyer starb am 6. December 1851. Als akademischer Lehrer hielt er exegetische Vorlesungen und leitete das pädagogische Seminar.

Bon Riemever's Edriften nennen wir: Gebanten aber Die jenige Gumnefial . Berfaffung im Ronigr. Dreugen, (Ueb. D. Lorinfer's Schrift.) Salle, 1836, - Außerarbentl. Machricht über bas burch Mhenius neu begonnene Diffionswert in Offindien. Salle, 1837. - Reuere Gefchichte ber evangel. Diffions . Auftalten gur Betehrung ber Beiben in Oftindien, ale ben eigenhandigen Auffagen u. Briefen der Miffionarien herausgeg, 79-85. Stud ob. 7. 8b. 7-12. Gr. Baffe. 1832, 1834, 1886, 1840, 85, St eb. 8, 28b, 1, St. Salle, 1839, 87, St. eb. 8, 28b, 3. St. Balle, 1841. - Collectio confessionum in ecclesiis reformetis publicatarum, Lips., 1840. Coll. ead. Appendix, qua cont. Puritanerum libri symbolici. Ling., 1840. - Rrit, Musq. b. Luther'ichen Bibelübefes, Salle, 1840. - Deutiche Dichtungen gur beutichen Geschichte. Borgugl. 3. Gebrauch in Schulen gefammelt u. betausgegeben. Blelefeld, 1844. - Seft. Dichtungen gur beil: Gefchichte. Auf driftl. Schulen u. Ramilien. Bielef., 1844. - Der Spott u. Die Mbuchr. Dies Digt am 2. Offnaftfeiertage 1844 gehalten über Monftelorich. 2. 12-17. Bieleff. 1844. - Miffionenachrichten b. oftindifchen Miffionbanftalt au Salle. 1. Sabra. 1849. 2 Sfte. 2. Jahrg. 1850. 3 Sfte. 3. Jahrg, 1851. 4 Sfte. Salle, 1849-1851.

#### Johann Rarl Eduard Schwarz,

geboren am 20. Juni 1802 ju Halle, ber Cobn eines bortigen Fabritanten, follte fich Anfangs bem Geschäft seines Baters widmen, befuchte jedoch mit bessen Bewilligung die Realschule und späterhin die lateinische Hauptschule bes Baisenhauses. Seit Michaelis 1821 betrieb er seine theologischen und philosopichen Studien mit einem Gifer, ber nicht erlag, als er burch Privatunterricht sich bie Mittel zu seiner Sublistenz sichern mußte. Bu Oftern 1825 bestand er bas Ranbibas teneramen. Durch Bertheidigung einer Differtation warb er Doctor ber Philosophie. Er erhielt um Diese Reit eine Lehrerstelle an bem Rloster Unserer Lieben Frauen zu Magdeburg. 1826 mard er Bfarr abjunkt zu Altenwedbingen. In ländlicher Einsamkeit widmete er bort seine Muße fortgesetten Bibelftubien. Ihn erwartete balb ein weiteret Wirtungstreis durch einen Ruf, ber 1829 von Jena aus an ihn etging. Er warb hier Superintenbent und Stadtprediger. Bum orbentlichen Professor der Theologie ernannt, unterstütte er seinen Kollegen, ben geheimen Kirchenrath Schott, in der Leitung bes homiletischen Seminars, bessen Director er nach Schott's Lobe warb. Auch bas katechetische Institut wird von ihm birigirt. Er erhielt um biese Zeit den Grad eines Doctors ber Theologie und ben Charafter eines Kirchen= raths. Im Jahre 1847 verlieh ihm ber Großherzog von Sachsen, Rarl Friedrich, den Charakter eines geheimen Kirchenrakhs.

Bu den in & Doring's Jen. Univerf. Alm. 1845 perzeichneten Schriften find uachzutragen: Die Kirchenverbesserung der Gegenwart. Bena, 1846. — Die Stimme des Geiftes an M. Luther's Grabe. Predigt bei bessen Todtenfeier. Mit 3 Beil. Jena, 1846. — Das Grundbekenntniß unferer evangelischen Kirche. Predigt, am Reformationsfeste u. f. w. zu Jena gehalten. Jena, 1853.

#### Rarl August Bafe,

gehoren zu Steinbach im Königreich Sachsen den 25. August 1800, auf dem Gymnasium in Altenburg 1813—1818, auf den Universitäten Leipzig. Erlangen und Tübingen bis 1823 gebildet, hielt in Tüsbingen ein Jahr lang theologische Borlesungen und verlebte hierauf in gelehrter Muße einige Jahre in Dresden, Leipzig und in Italien. Er habilitirte sich an der Universität Leipzig 1828, wurde 1829 daselbst außerordentlicher Prosesson der Philosophie, erhielt gleichzeitig von Tübingen das Ehrendiplom als Doctor der Theologie und wurde in demsselben Jahre als außerordentlicher Prosessor der Theologie nach Jense berufen. Hier trat er 1836 als ordentliches Mitglied in die theologische Facultät und wurde von Generationen Kirchenrath, 1843 zum geheimen Kirchenrath ernannt.

Ju ben bei H. Döring, Jen. Univers. Asm. 1845 S. 57 f. verzeichneten Schriften Base's sind außer verschiedenen neuen Anflagen nachzutragen: Das alte gute Recht der Kirche. Zwei akabetn. Reben. Leipz., 1847. — Kirchengeschichte. 7. Aufl. Leipzig, 1854. — Die wangel. protest. Kirche bes deutschen Reichs. Eine kirchenzechtl. Deutschr., 2. Ausl. Leipzig, 1852. — Preußen u. Desterreich. Eine polit. Denkschr., Leipzig, 1849. — Evangel. Dogmatik. 4. Ausl. Leipzig, 1850. — Reue Propheten. Drei bistor. polit. Kirchenbilder. Leipzig, 1851. — Die Entwickelung vos Protestantismus. Eine akad. Rede. 2. Aufl. Leipzig, 1855. — Die Tüblinger Schüle: Ein Sendschr. an Hrn. Dr. Ferd. Ehr. v. Banv u. s. w. Leipz., 1856. — Franz von Assel. Ein heiligenbild. Leipz., 1856. — Jenais sche Fichte Bücklein. Leipzig, 1856. — Unter dem Pseudonum Karl von Stein bach veröffentlichte Hase. Das Kaiserthum des deutschen Bolkes. Eine Stimme aus Sachsen. Leipzig, 1848. — Die Republik des deutschen Bolkes. Eine Stimme aus Sachsen. Leipzig, 1848.

#### Johann Suftav Stidel,

geboren den 18. Juli 1805 in Eisenach, verlebte seine Jugend in Buttelstädt und bezog dann das Gymnasium zu Weimar, späterhin (1823) die Universität Zena, wa er Theologie und Philologie studirte, doch fich hauptsächlich mit den orientalischen Sprachen beschäftigte. 1827 erward er sich den philosophischen Doctorgrad. Er ward zugleich Baccalaureus der Theologie und Privatdocent. 1829—1830 widmete er sich in Paris seinen orientalischen Sprachstudien. Nach der Nüdtehr aus Paris erhielt er in Jena eine außerordentliche Prosessur der Theologie. 1832 erlangte er den theologischen Doctorgrad. 1839 ward er zum ordentlichen Honorarprosessor der orientalischen Sprachen in der phisosophischen Facultät ernannt. Zugleich ward ihm die Aussicht über das großherzogliche orientalische Münztadinet übertragen. Rach Sichstädtein und erhielt im Juni 1853 vom Großherzog Karl Friedrich von Sachsen den Charakter eines Hofraths. Bereits 1837 hatte er ein orientalisches Seminar gegründet.

Bu Stidel's in S. Doring's Jen. Univers. Alm. S. 169 f. verzeichneten Schriften find nachzutragen: De gemma Abraxea nondum edita. Jenae, 1849. — De Dianae Persicae monumento Graechwyliano. Jenae, 1856.

#### Rarl Angust Credner,

geboren ben 10. Januar 1797 zu Waltershausen im Gothaischen, bezog im Jahre 1812 bas Gymnasium zu Gotha und Ostern 1817 bie Universität Jena, die er aber schon Michaelis dieses Jahres auf Beranlassung seines Berwandten Augusti mit der zu Breslau vertauschte, wo er seine theologischen Studien vollendete. Darauf lebte er als Hauslehrer im Hannöverschen, dis er sich im Jahre 1828 zu Jena als Privatdocent der Theologie habilitirte, wo er 1830 zum außerorbentlichen Prosessor ernannt wurde. Zwei Jahre später solgte er an des berühmten Kirchenhistoriters Schmidt Stelle einem Ruse als ordentlicher Prosessor der Theologie nach Gießen, wo er am 16. Juli 1857 starb.

Seine Schriften: De prophetarum minorum versionis syriacae, quam Peachito vocant indole. Goetting., 1827. — De librorum N. T. inspiratione quid statuerint Christiani ante seculum III medium. Jen., 1828. — Der Prophet Jeel übersetzt und erklärt. Halle, 1831. — Beiträge zur Einleitung in die bibl. Schriften. Halle, 1832—39. 2 Bbe. — Nicephori Chronographia. Giess. 1832—39. 2 Progr. — Einleitung in das R. T. 1. Bb. Halle, 1836. — Das R. T. nach seinem Zwed, Ursprung und Indalt. 2 Bbe. Gießen, 1840—43. — Die Berechtigung der evangel. Kirche zum Fortschritt auf dem Grunde d. hell. Schrift. Frankf. a. M., 1845. — Erörterung kirchlicher Zeitstagen. 1. Hft.: Luther's Tod u. Bedeutung. Frankf., 1846. — Beleuchtung der dem hn. Canzler D. Linde mo-

ralifch abgenothigten, einen Beitrag zu feinem amtlichen Birten enthaltenden Schrift u. f. w. Frankf., 1847. — Bur Geschichte bes Kanon. Salle, 1847. — Afteristen ober Sternchen zu bes hu. Cangler v. Linde 2. u. 3. hefte der Berichtigung confessioneller Migverständniffe u. f. w. Frankf., 1847.

#### . Gruft Ludwig Theodor Hente

ist geboren am 22. Februar 1804 zu Belmstäbt als ber jungste Sobn bes Abts Heinrich Philipp Ronrad H. (geboren 1752, gestorben 1809). Rach bem frühen Tobe bes Baters wurde er durch seine Mutter, welche ibm bis zum Nahre 1835 erhalten murbe, burch ermachiene Schwestern und burch Schüler seines Baters, vornehmlich die beiden Biographen beffelben. B. Wolff und R. G. Bollmann, unterrichtet und erzogen. Rach ber Schulzeit in Helmstädt und seit 1820 auf dem Collegium Carolinum in Braunfchweig studirte er seit Oftern 1822 in Göttingen. feit Michaelis 1824 in Rena, wo er fich im Rabre 1827 habilitirte: die philosophische Doctorwürde batte er hier im Rabre 1826 erwor= ben. Bom Jahre 1828—1833 war er aukerordentlicher Brofessor bet Philosophie und der theologischen Borbereitungswissenschaften am Collexium Carolinum zu Braunschweig. Als man im Jahre 1833 auf eine Umbildung biefer Anstalt und namentlich auf allmählige Trennung ber eigentlichen Kacultätswiffenschaften von ihren Lehrgegenständen einging, erhielt er einen langeren Urlaub, welchen er zuerst noch zum Besuch ber Universität Berlin, bann jur Erleichterung seiner Ruckfehr nach Rena benutte, wo ibm im Commer eine aukerordentliche Brofeffur ber Theologie übertragen wurde. Vom Wintersemester 1833 — 34 bis jum Sommer 1836 war er hier thatig. 3m Rebruar 1836 ertheilte ihm die theologische Kacultät zu Basel durch de Wette ihre Doctorwürde. Im August 1836 tehrte er in sein Baterland guruck als Ronfistorialrath und Director bes Predigerseminars in Bolfenbüttel. wo das lettere Amt ihm auch die Pflicht auferleate, theologische Portrage exegetischen und firchenhistorischen Inhalts zu halten. Die feit feiner Rindheit in dem veröbeten Helmstädt ihm eingevflanzte und nachher durch die "felicitas academiae jenensis" belebte Sehnsucht nach bem akademischen Leben machte ihn bier blind und ungerecht gegen bie Borzüge bes gesegneten Birkungstreises im Laterlande und führte ihn im Jahre 1839 auf die Universität zurud. Seit Michaelis 1839 ist er ordentlicher Professor der Theologie in Marburg, seit 1849 schon Senior seiner Facultät, zugleich seit 1846 zweiter und seit 1848 erster Bibliothekar und seit 1849 Sphorus des Seminarium theologicum Philippinum.

Senke's Schriften sind: De epistolae quas, Barnabae tribuitur authentia. Jen., 1827. — Die Universität Stimstad im 16. Jahrhundert. Salle, 1833. — Galirtus'. Brieswechsel in einer Ausmahl aus wolfenbuttel'schen Sandschriften. Salle, 1833. — Gao. Calixti ad Augustum ducem brunzuigenzem epistolae XII nunc primum editae. Jen., 1835. — Commercii literarii Calixtini ex autographis editi fasciculus tertius. Marb., 1840. [Ourch die Bezeichnung fasc: tertius use Fortsegung der beiden vorausgebenden Sammangen bezeichnet.] — Orei Beseichnachspredigten Braunschw., 1839. — Bemerkungen wor Stahrs Sendschreiben gegen die Cytlarung v. 15. Aug. 1845. Berlin, 1845. — Theologopum soxonicorum consensus repetitus sidei vere Lutheranae. Marb., 1846. — Memoria Caroli Guil. Justi. Marb., 1847. — Memoria Fried. Guil. Retthergii. Marb., 1849. — Borte am Grabe Rettberg's. Marb., 1849. — P. Adaelardi Sicet Non. Primum integrum ed. E. Henke et G. St. Lindenkohl. Marb., 1851. — Georg Calirt und seine Zeit. LiBb. Salle, 1863. II. Bd. 1. Abth. 1856.

#### - Bohann Angust Gottfried Hoffmann,

26 28 3 1 1 1 1

geboren den 9. Februar 1808 zu Pößneck im Herzogthum Meiningen, Zögling des Symnasiums zu Gera seit 1824, studirte von 1827 bis 1830 zu Iena, Halle und Göttingen Theologie, bestand im Jahre 1831 zu Hildburghausen das Examen pro candidatura und kehrte, gegen Ende dieses Jahres nach Jena zurück, wo er sich bald darauf, die Rechte eines Privatdocenten erward, im Jahre 1833 als Licentiat der Theologie promovirte und 1835 zum außerordentlichen Prosessor der Theologie ernannt wurde. Seine Borlesungen betrasen die petrinischen Briese, Katechetik, Homiletik, Pastoraltheologie, Kirchenrecht und Kädagogik. Im Jahre 1842 ging er als Pfarrer-nach Möhra, Luther's Geburtsorte, ab, von wo er später in gleicher Sigenschaft nach Queinfelda bei Römhild verseht wurde, wo er noch seht leht und wirkt.

Schriften: Introductio in librum Danielis. Poesnec, 1832. Aufeitung zum Katechiften über biblifche Abschnitte. Jena, 1833. — Commentatio in orationem Petri Act. II, 14 sq. Jen., 1832.—36. 2 Partes. — Joseph Jacotot's Universalunterricht. Jena, 1835. — Repettorium über Pastorattehre u. Casuistic in alphabetischer Orbitung. 2 Bbe. in: Abschliften, Jena, 1887.—89.

zogthumern geltenben Kirchenrechts. Silbburgh., 1843. — Bersuch einer Darft. bes im Gh. Beimar geltenben protest. Kirchenrechts. Jena, 1845. — Predigt zur 300jährigen Gebächtniffeier Dr. Mart. Luther's. Salzungen, 1846. — Dispositionen jum Religionsunterrichte nach Luther's Katechism. Silbburgh., 1849.

#### 1966 b. 1946 & 1969 Friedrich Ritt Meier, b. 60.

geboren ben 11. August 1808 in bem schaumburg lippeschen Dorfe Rusbend, wo feln Bater Schullebrer war, war Bogling bes Symnafums ju Buckeburg, ftubirte feit 1828 ju Gottlingen und feit 1830 ju Beibelberg Theologie, wandte fich 1831 nach Jena, mo er 1832 als Privatbocent ber Theologie fich habilitirte und 1835 gum außerorbentlichen Brofessor ernannt wurde. Die Liberalität ber Bringeffin Karoline von Schaunburg = Lippe, welche Meiet, wie vielen anderen Landestindern, ichon auf ber Schule und Universität die nöthigen Subfiftengmittel gewährt hatte, feste ibn auch in ben Stand, im Jahre 1834 nach Italien ju reifen und bie Bibliotheten in Benedig, Bologna, Rorenz, Rom und Reapel für wiffenschaftliche Awecke, befonbers für feine Monographie über Cavonarola zu benuten. 1836 folgte er einem Rufe nach Gießen, wo er aber schon ben 13. Februar 1841 nach turzem Krankenlager burch ein Nervenfieber hinweggerafft murbe. Er war auch ein Freund und feiner Kenner ber Tonkunft, besonders alterer Compositionen, von benen er viele in Stallen gesammelt hatte. Der tübinger Drientalist Ernst Meier ist seln jüngerer Bruber. Seine Vorlesungen bezogen sich in Jena auf Einleitung in bas R. T., Eregese besselben und Reformationsgeschichte, in Giegen auch auf Encyklopadie und Methodologie ber Theologie, biblifche Theologie und Dogmengeschichte.

Schriften: Bersuch einer Geschichte ber Transsubstantiationslehre. Heilsbrown, 1832. — Notiones Hebraeorum do redus post mortem suturis. Jenae, 1832. — Judaica seu veterum seriptorum prosnorum do redus judaicis fragmenta. Jenae, 1832. — Rommentar aber ben Brief Pauli an die Spheser. Berslin, 1834. — Savonarola und soine Zeie aus größtenthells handschrifts. Quellen bargestellt. Berlin, 1836. — Lehrbisch ber Dogmengeschichte. Gießen, 1840.

#### and Landwig Wilibald Grimmer

wurde zu Jena am 1. November 1807 geboren, bezog zu Johannis 1822 bas Gymnasium zu Weimar, zu Michaelis 1827 die jenaische

į

Univerfität, wo in der eregetischen Theologie Schott, Baumgarten-Crufius, Niemener, Hoffmann und Credner, in der Dogmatik Baumgarten = Crusius, in der Rirchengeschichte, Moral und Pastoraltheologie Dang, in ber Philosophie Bachmann und Reinhold, in ber Universalaeschichte Luben, endlich in ber Philologie Gichftabt, Sand und Gottling seine Lehrer waren. Drei Jahre nahm er an ben Uebungen bes philologischen Seminars, im letten Rabre auch an benen ber theologischen Seminare Theil. Nachbem er Ostern 1831 bas theologische Canbidateneramen zu Weimar bestanden batte, sette er noch anderthalb Rahre seine atabemischen Studien fort. Bei ber feierlichen Breisvertheilung am 1. September 1832 wurde seine Abhandlung De Joanneae christologiae indole Paulinae comparata mit bem ersten Breise gefront. Im October besselben Jahres promovirte er als Doctor ber Philosophie und bald barauf als Baccalaureus der Theologie. 6. Mai 1833 erwarb er sich burch öffentliche Disputation bie Rechte eines Bripatdocenten ber Theologie, wurde zu Anfang des Jahres 1837 zum außerordentlichen Professor und im Sommer 1844 zum ordentlis den Honorarprofessor ber Theologie ernannt. Schon im Rahre 1836 ertheilte ihm die theologische Kacultät zu Gieken die Würde eines Li= centiaten und zwei Jahre barauf bie bes Doctors ber Theologie honoris causa. Seine Vorlesungen verbreiteten fich bis jest über Encutlo: väbie und Methodologie der Theologie, über die Dicta classica des A. und N. T., über bas Buch ber Beisheit, über sammtliche Schriften bes N. T. mit Ausschluß ber Apostelgeschichte und Apotalypse, über die Glaubwürdigkeit der evangelischen Geschichte und über die drift= liche Dogmatik; auch hält er Examinatorien über Dogmatik und Dogmengeschichte.

Seinen in Döring's Jen. Univers.-Alman. v. 1845 G. 70 f. verzeichneten Schriften find, außer zahlreichen theolog. Journalarbeiten, noch beizufügen: Institutio theologiae dagmaticae evangelicae historico-critica. Jenae, 1848. — Erklärung bes ersten Buches ber Maccabaer. Leipz., 1853. — Das zweite, britte und vierte Buch der Maccabaer erklart. Leipz., 1856.

#### Georg Karl Lubwig Gottlieb Frommann

wurde den 9. April 1809 zu Lauter im Coburgischen geboren, wo sein Bater damals Pfarrer war, erhielt seit 1828 auf dem Gymnasium zu

Coburg feine Schulbilbung unter Genfler, Forberg und Trompheller, bezog zu Oftern 1828 bie Universität Jeng, wo er die Borlesungen von Beumgorten-Crufius, Höffmann, Danz, Riemever, Sichstädt, Kand, Settling und Reinhold, besuchte,, auch Mitalied des philologischen Seminars mar. Seit Oftern 1830 studirte er in Bonn unter Gieseler. Augusti. Nield und Bleet: zu Oftern 1831 bestand er in seinem Baterlande das Examen pro canditatura, worauf er fich nach Berlin beaab, um daselbst ein Sahr lang den gkademischen Unterricht Schleiermacher's und Neander's zu benuben, wurde aber ichon nach einem Semester burch die dort ausbrechende Cholera zur Rücktehr in's Baterland genöthigt. Im Rabre 1833 habilitirte er fich zu Reng als Brivatdocent der Theologie, murde 1837 außerordentlicher Professor berfelben und folgte Ausgangs bes Jahres 1839 einem Aufe als Brebiger ber beutsch = lutherischen Betrigemeinde zu St. Betersburg, wo er noch jest in reichem Segen wirkt. In seiner bogmatischen Richtung schließt er sich vorzugsweise an Nitsich an. Seine Vorlesungen in Jena bezogen fich auf Encyklopädie und Methodologie der Theologie, Hermeneutik und Eregese bes R. T.

Er fchrieb: De disciplina arcani, quae in vetere ecclesia obtinuisse fortur. Jenae, 1833. — Der johanneische Lehrbegriff. Leipzig, 1839. — Zehn Predigten. Leipzig, 1841.

Johann Lobegott Ferdinand Lange f. Abtheilung Philosophen.

#### Adolf Stieren

wurde den 13. Juni 1813 zu Kirchbrak im Braunschweigischen geboven als Sohn des dasigen Predigers, bezog 1824 das Symnasium zu Holzminden und 1833 die Universität Göttingen, wo in der Theologie Lücke, Gieseler, Swald und Rettberg, in der Philosophie Herbart, Wendt und Boh seine Lehrer waren. Nachdem er 1837 das Candidatenezamen zu Wolsenbüttel bestanden hatte, begab er sich als Hauslehrer in die Familie des Freiherrn von Ditsurth nach Schloß Theres am Main in Franken. Nachdem er im Juli 1840 von der philosophischen Facultät zu Jena die philosophische Doctorwürde erlangt hatte, begab er sich im December desselben Jahres hieher, privatisite hier einige Rahre; erlangte am 181: März 1848 durch öffentliche Disputa-

kion die Würde eines Licentiaten der Theologie und die Rechte eines Privatiosenten derselben, wurde 1847 außerordentlicher Prosession und sing gegen Ende des Jahres 1850 als Diacanus nach Sisenasy, wo ihm 1851 and die Superintendur über die umliegenden Landgemeinden übertragen wurde. Im Jahre 1850 nuste er wegen serrütteter sinansteller Nerhältnisse seine Stelle aufgeben und schemtiseitdem nach kein selpzig ernannte ihn 1849 zum Doctor der Theologie honoris causa. Als alademischer Docent lasser Dogmengeschichte, über Schleiernachers theologisches System und über die johanneische Apolalypse. Auch leistete er eine historisch etheologische Gesellschaft.

3u ben in Döreng's Almanach S. 73 verzeichneten Schriften tames nachmais: De codice vousians s. iburellians Iranaei. Lips., 1847. — Die jungst exrungene deutsche Freiheit. Predigt. Zeng, 1848. — Ueber den Frieden in Christa. Predigt. Jena, 1850. — Iranaei quae supersunt omnia. 2 Tom. in 4 Partt. Lips., 1849—53.

#### Leopold Zimmannel Ridert,

geboren 1797 ju Großbennersdorf in der Oberlaufig, wo fein Pater Breblaer war. Im breizehnten Lebensjahre tam er in das Babagegium ber Bruber = Unitat ju Riesty, um fich fur ben Dienft biefer Kirche vorzubereiten; aber schon 1812, nach britthalbjährigem Aufentbalte, betflet er Unftatt und Gemeine Hum fic fur feinen buninften Ameck, bas akademische Lehramt, in umfassender Weise tüchtig zu machen, und verbrachte zwei Aufte nuf bein Symnafium zu Rittau, beffen Damaliger Director Rubolph auf feine Geistedrichtung einen entschiebenen Ginfluß gewann. Giebzehn Rabre alt bezog er 1814 bie Universie 'dit Lefpzig. Die Philologie, feine bisberige Bestimmung gevertauschte et bald mit der Theologie, mit welchet er verschiedene Rebenstudien in Berbindung feste. Rach vollendetem Triennium bestand er has Canbibatenegamen in Dresben (1817), ein Sahr fpater von Suterbag aus wohin er nach hunem Ansenthalte als Lehrer abliger Rinder in ber Niederlaufitz gegangen war, um Kinder einiger butgerlichen Kamilien au unterrichten -- bas Eramen pro ministorio in Berlin, verfah truch von Michaelis 1848 bis. Robannis 1849 bie Bredigten eines erledigten Dinconats, ging aber noch im Commer letteren Jahres, bin-

wed im bas Diaconat in feinem Geburtsorte zu übernehmen, in weldes er am 10. October 1819 eingeführt wurde. Während feiner fast Techsiährigen Bermaltung biefes mit wenig Arbeit verbundenen Amtes nahm er seine früheren rein millenschaftlichen Studien, somobl philosoaifcher ale theologischer Ratur, von Reuem auf, und fofort erwachte duch Die alle Liebe gum akabentischen Lehramte wieber, um ihn nicht mehr zu verlaffen. Ein Befuch in Leivzig überzeugte ibn von der Unmöglichkeit, ohne eigene Mittel als Brivatdocent daselbst zu leben. beschloß, dem Riele auf bem Bene ber Schriftfellung zuzustreben. Als indek im Rabre 1825 fich ihm eine Stelle am gittauer Gumnafium fast ungesucht anbot, glaubte er. da bas glademische Katheder ibm verschlossen, meniastens das der Schule betreten zu dürfen jund mutbe (20. September 1825). Subrector daselbst. Die Berhaltnisse brachten es mit fich , daß er fofurt leinen Unterricht fast einzig in ben zwei er iten Alassen zu geben hatte. Dieser umfaßte, außer ben beiden Bauptsprachen ... nach und nach auch die bebräische, französische, inebst Erkläs rung des neuen Testaments. Geschichte, Astronomie, Physik und Chemie; augleich hatte er als Mathematiker in den drei oberen Klassen die reine Mathematik zu lebren. Als im Nabre 1840: der Conrector emeritirt, wurde enahm er, ohne Beranderung feiner Berhaltniffe. den Titel old Conrector an. In der Zwischenzeit hatto er die Frande gehabt, 1836 von ber theologischen Kacultät zu Lopenbagen honoris causa jum Boctor ber Theologie ernannt ju werben; seinem Bunfche inden, das akademische Katheder zu betreten, schien die Genehmigung Schlachthin persagt. Aweimal, 1832 in Erlangen und 1836 in Greifs wold primo loco prafentirt, batte er bie Genehmigung ber böchsten Behörden nicht erhalten können und baber, jede Hoffnung aufgebend, bem Bublitum und ber Theologie ben Rücken zugewendet, um einzig bem Studium ber Natur zu leben, gla unerwartet fich sein Schickfal wendete, indem er nach fiena berufen wurde, mo er sein Amt als pr bentlicher: Professor der Theologie am 25. October 1844, mit einer Rede de afficio interpretis librorum Novi Foederis angetreten bat Im Krühjahre 1855 ernannte ihn der Großbergog von Sachsen zum Rirchenrath, n in ambiest is also the assertance of its tele-

Auch der Boller Seil ruhe allein in Christus. Predigt fur's bentiche Boll. Jena, 1848. — Das Leben im Geift. Pfingstpredigt, im Blid auf Deutschlands Gegenwart. Jena, 1848. — Sechs Zeitpredigten, gehalten 1848 u. 1849. Jena, 1849. — Theologie. 2 Bte. Leipzig, 1851. — Luther's Berhältnuß zum augsburgischen Bekenntnis. Histor. Bersuch. Jena, 1854. — Das Abendmahl. Gein Wesen n. seine Geschichte in der alten Airche. Leipzig, 1856. — Ein Buchlein von der Kirche. Jena, 1857. — Die Ausgabe der jenaischen Theologie im 4. Jahrh. d. hochschule. Prorectoratbrede, gehalten am 6. Febr. 1858. Jena, 1858.

#### Johann Rarl Theobor Dite,

geboren am 4. Detober 1816 ju Rena, legte ben Grund zu feiner wiffenschaftlichen Bildung auf dem Symnasium in Weimar und bezog Oftern 1838 die Landesuniverfität, um fich dem philologischen und hauptsächlich bem theologischen Studium zu widmen. Bei ber atabemischen Breisvertheilung im Rabre 1840 wurde die von ihm eingesenbete Abbandlung des ersten Breifes und des Druckes für werth erach-Am 1. October 1841 wurde er s. - weimarischer Kanbidat bes Bredigtamtes, balb nachher (am 17. November) zu Jena Doctor ber Philosophie und, als Percipient des großen von lynter'schen Stipenbiums, am 14. Ruli 1843 Baccalaureus ber Theologie. Die theologische Racultät zu Königsberg i. B. verlieh ihm am 29. August 1844. bei Gelegenheit ber britten Säcularfeier ber Albertina, honoris causa die Licentiatenwürde. Am 27. November erwarb er fich burch öffents lice Disputation die Rechte eines Privatdocenten der Theologie auf ber Universität Jena; jum Gegenstande seiner Borlefungen mabite er bie historische Theologie nebst Exegese bes R. T. Bon ben Erhaltern ber Universität wurde er im Januar 1848 zum ankerorbentlichen Brofessor ber Theologie und noch in bemselben Monate (28.) von der theologischen Racultät zu Königsberg i. B. honoris causa zum Doctor ernannt. Im Jahre 1851 (October) folgte er einem Rufe als orbentlicher Professor der Kirchengeschichte an die k. k. evangelisch : theologi= iche Kacultät zu Wien, woselbst ihm bald nachher auch die Suppletion ber Lehrgegenstände bes R. T. (neutestamentliche Ginleitung, Hermeneutit, Grammatit und Exegese) übertragen wurde.

Abgesehen von vielen Abhandlungen in der "Zeitschrift für die historische Theologie" (1841 bis 1866), von seiner Preisschrift Do Justini Martyris scriptis et doctrina (Janao, 1841), neu bearbeitet in Erfch's und Gruber's Allgemeis

ner Encullonabie ber Miffenschaften n. Runfte. 2. Abtb. 30. 29b. 1853 (. Phillip nus ber Apologet"), feiner Stivenbigtenrebe De Victorino Strigelio (Jenge, 1843). feiner Sabilitationsfchrift De epistola ad Diognetum (Jenae, 1845. Ed. sec. Lips., 1852), feiner Borlefung in ber faiferlichen Atabemie ber Biffenichaften ... Bur Charafteriffit bes beil. Juftinus Dbilofophen und Martyrers" (Bien, 1852). feiner Berausgabe bes Commentars über bas Evangelium bes Matthans (Beng. 1844) und über bie Evangelien bes Martus u. Lufas (Jena, 1845) aus Baumgarten - Erufius' literarifchem Radlaffe, bat Otto feine fchriftftellerifche Thatigfeit vornehmlich ber fritisch eregetischen Bearbeitung ber Berte ber driftlichen Apologeten bes zweiten Sabrbunderts angemenbet, welche im Sabre 1842 au ericheinen begann und weit über Die Grengen Dentschlands binaus als eine .. meis fterbafte" mit einftimmigem Beifall aufgenommen murbe. Es liegen von biefem Cornus Apolagetarum ehristignorum greculi gegundi bie erften 5 Banbe . Suffin's Merte umfaffend, bereits in 2. Auflage (Seng. 1847 - 1850) vor; ber 6. Rand (1851) enthält ben Tatianus, ber 7. (1857) ben Athenagoras. Die übrigen Apologeten (Theophilus, hermias u. f. m.) follen bald nachfolgen. Darauf bat D. eine Rirchengeschichte (2 Bande) und einen Commentar über bie Dafforalbriefe Dauli in Musficht geftellt.

#### Abolf Bernhard Chriftoph Chriftian Silgenfeld,

geboren am 2. Juni 1823 zu Stappenbeck bei Salzwebel, bezog das Symnasium zu Salzwebel von Ostern 1833 bis Ostern 1841, dann von Ostern 1844 bis dahin 1843 die Universität Berlin, von Ostern 1843 bis Ostern 1845 studirte er in Halle. Hier bestand er 1845 sein theologisches Candidatenezamen, wurde am 25. Mai 1846 nach Ueberreichung einer Dissertation über Spinoza's System zum Doctor der Philosophie promovirt. Dann begann er im Herbst 1847 nach vorhergegangener Promotion zum Licentiaten der Theologie (am 20. August 1847) seine akademische Lausbahn. Am 5. October 1850 wurde er zum außerordentlichen Prosessor

Silgenfeld's Schriften find: Die elementinischen Recognitionen und homitlien, nach ihrem Ursprung und Inhalt bargestellt. Jena, 1848. — Das Evangelium und die Briefe Johannis, nach ihrem Lehrbegriff bargestellt. Halle, 1849. — Rritische Untersuchungen über die Evangelien Justin's, der elementinischen homilien n. Marcion's. Ein Beitrag zur Geschichte ber altesten Evangelien 21ie teratur. Halle, 1830. — Die Glossolie in der alten Rirche, in dem Jusammenhang der Geistesgaben und des Geisteslebens des alten Christenthums. Eine eregetisch historische Untersuchung. Leipz., 1850. — Das Markus Evangelium, nach seiner Composition, seiner Stellung in der Evangelien Literatur, seinem Ursprung u. Charafter. Leipz., 1850. — Die Göttingische Polemit gegen meine

Forschungen, in sittlicher u. in wissenschaftlichen hinsicht gewürdigt. Leing., 1851.

— Der Apostel Paulus, ein Bortrag. Zeua, 1851. — Der Galaterbrief, überseigt, in seinen geschichtlichen Beziehungen untersucht u. erklätt. Rebst Untersuschungen über die Paschastreitigkeiten u. die Ehronologie der apostolischen Bittssamteit des Paulus. Leipz., 1852. — Die apostolischen Bäter, Untersuchungen üb. Inhalt u. Ursprung der unter ihrem Ramen erhaltenen Schriften. Halle, 1862. — Die Evangelien, nach ihrer Entstehung u. geschichtl. Bedeutung, Leipz., 1854. — Das Urchristenthum in d. Hauptwendepunkten seines Entwickelungsganges mit hesend. Rücklicht auf d. neuesten Berhandlungen d. Gerren PD. Hase u. v., Baur., Iena, 1865. — Die jüdische Aposalputif in ihrer geschichtl. Entwickelung. Ein Beitr. z. Borgeschichte d. Christenth. nehst einem Anh. üb, d. gnostische Gusten, d. Bassilides. Zeua, 1857. — Seit dem J. 1858 redigirt h. auch eine "Zeitscht. f. wissensch. Theologie," wovon bis jest 3 Heste des 1. Bandes (Zena) erschie. nen sind.

#### Rarl Albrecht Bogel,

vierter Sohn bes t. sächsischen Oberrechnungsraths Franz Friedrich B. wurde am 10. Mar; 1822 in Dresben geboren, besuchte bas bresbener Gymnafium, "bie Kreuzschule," bis Oftern 1841 und ftubirte bann bis Michaelis 1844 in Leipzig Theologie. Nach absolvirten Studien wat B. bis Oftern 1846 Privatlehrer in Dresben, brachte ben Somi mer 1846 befonders Reander's wegen als Student der Theologie in Berlin zu und war dann wieber bis in ben Sommer 1849 Bribattelltet (auch Lehrer des Bringen Theodor von Thurn und Taxis) in Dres ben. Bu Oftern 1848 hatte er ben philosophischen Doctorgrab erfangt. Im August 1849 ging B. wieber nach Berlin, um die königliche Bi-Miothet zu benüben, im Kebruar 1850 tam er nach Rena, wurde zum Bleentiaten ber Theologie promovirt und habilitirte fich am 1. Robeitber 1850 als Brivatopcent der Theologie. Im Sommer 1856 murbe er zum außerorbentlichen Professor ernannt und bei Gefegenheit bes 400jährigen Jubilaums ber Universität Greifsmalb jum Doctor ber Theologie creirt.

Bogel's Schriften find: De Bonizonis episcopi Sutrini vita et scriptis. Jén., 1850. — Ratherius von Berona u. b. 10. Jahrh. 2 Bbe. Jena, 1854. — Peter Damiani, e. Bortr. Jena, 1856. — Der Raifer Diocletian, e. Bortr. Gotha, 1857.

The state of the s

# 3 u r i st e n.

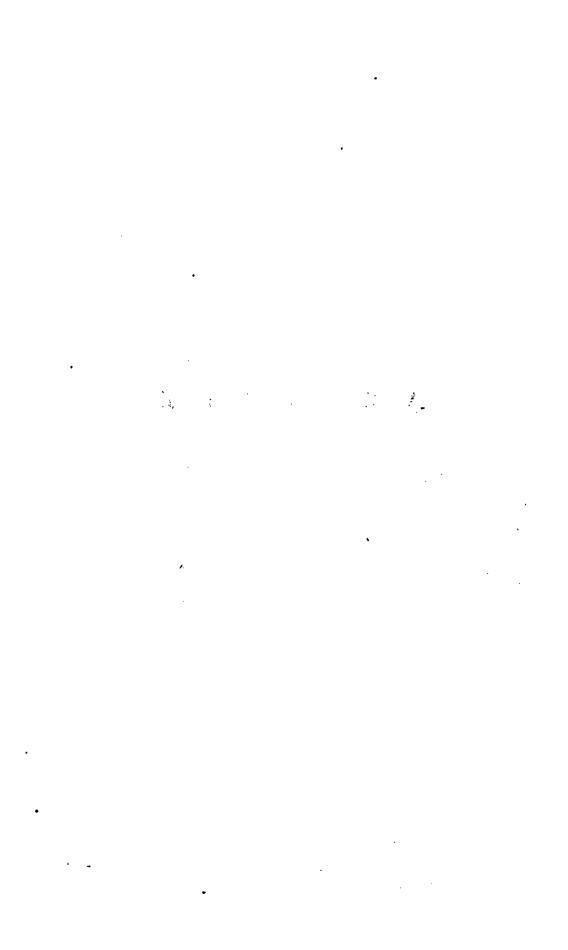

# Bafilius Monner 1),

and the second s

aus Weimar gebürtig, daher auch Basilius Vimariensis genannt, stubirte zu Jena Jurisprudenz, ward später Rector der Schule zu Gotha,
ging von da als sächsischer Rath nach Weimar und 1554 nach Jena,
wo er zum ersten Professor der Rechte und zum Prokanzler ernannt
ward. Er starb dort den 6. Januar 1566.

Monner's Schriften f. in 3och er's Gelehrten-Leriten. Leipz., 1751. Th. 3 S. 616 f. Bgl. Adr. Beiar, Syll. rector. et professor. Jenae etc. 1659 p. 536.

# Matthäns Wesenbec,

geboren am 25. October 1531 in Antwerpen, ging in seinem 14. Jahre nach Löwen, um die Rechte zu studiren, wurde am 18. Juni 1550 Licentiat und ging darauf Behufs weiterer Ausbildung nach Frankreich. 1552 zu den Seinigen zurückgekehrt, trat er zum Protestantismus über, was ihm großen pecuniären Schaben brachte, ging darauf nach Deutschland und wurde 1558 (ber erste) Doctor der Rechte und Prosessor zu Jena, wo er mit einigen Theologen viel Berdruß hatte. 1569 wurde er nach Bittenberg gerusen und sehrte dort mit vielem Siser bis zu seinem am 5. Juni 1586 erfolgten Tode. Der Kurfürst August ernannte ihn zum geheimen und Appellationsgerichtsrathe und der Kaiser Maximilian II. bestätigte mittelst eines 1571 in Prag ausgesertigten Decrets seinen alten niederländischen Abel und ertheilte ihm die Erlaubniß, sein Wappen auch in Deutschland führen zu dürfen. Bon seinen dreizehn Kindern erhielten nach seinem Wunsch zwölf bei der Tause die Ramen der Apostel.

. . .

<sup>1)</sup> Regulus Selinus, Basilius Vimariensis.

Seine Schriften find in J. C. Zeumeri vitae professor. theol. etc. Jenae, 1711. p. 26—27 zusammengestellt. Bgl. 3 och er's Allg. Gel. Rer. Th. 4 S. 1907 ff. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 545. Bir besigen zwei Biographieen Besenbec's; die eine ist von Andreas Rauch bar geschrieben, die andere, in Besenbec's Paratitla juris s. commentarius in pandectas et codicem (Colon., 1659) stehende, von Wichael von den Perre versaßt.

#### Matthias Coler,

geboren 1530 zu Altenburg, studirte in Wittenberg Medicin, ging aber bann nach Leipzig, um sich den Rechtswissenschaften zu widmen. Im Jahre 1550 erlangte er die philosophische, am 1. December 1558 die juristische Doctorwürde und wurde in letterem Jahre Prosessor zu Jena. In Folge der placianischen Händel ging er 1569 nach Leipzig, wurde später Kanzler des Fürsten von Anhalt und kehrte auf einen an ihn ergangenen Ruf im Jahre 1573 als Prosessor und Hosperichtsab-vocat nach Jena zurück, wo er am 22. April 1587 starb. Rievlauß Reusuer nennt ihn "alter Salanae Papinianus, aut Ulpinianus."

Seine Schriften f. in J. C. Zoumeri vitae professor. etc. Jenae, 1711. p. 31. Bgl. 3 och er's Allg. Gel. ger. 36. 1 S. 2009. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 548. 3. 5. Stepf, Gallerie aller jurid. Autoren u. f. w. Leips., 1821, 38. 2 S. 103.

#### Bartholomäus Blaurer 1)

stammte aus einer berühmten und vornehmen Familie in Constanz, wurde 1558 Professor in Jena, später Gerichtsassessor in Speyer, we er auch starb.

Agl. J. C. Zeum er i vitae professor. theol., jurisp., med. et philos. qui etc. Jense, 1711. p. 31. 3 och er's Allg. Gel. Ler. Th. 1 S. 1128 f. Buder, Bibl. jur. sel. p. 448. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jense etc. p. 549.

Chriftoph Dürfeld J. Abtheilung Philosophen.

# Peter Preme 2)

war ein Jahr lang Professor ber Rechte in Heidelherg, darauf Kangler in Weimar, als welcher er die von dem Kaiser Ferdinand I. unter

<sup>1)</sup> Blarer.

<sup>2)</sup> Breme.

dem 15. August 1557 der Universität Fena verliehenen Privilegien am 2. Februar 1558 in der Michaeliskirche dort publicirte, und wurde 1561 der erste Ordinarius der Juristen-Facultät. Am 16. Juni 1573 wurde er, weil er sich dem Philippismus widersetzte, mit Anderen seines Amtes entsetz. Sein Todestag ist unermittelt.

Der Titel ber einzigen von Preme verfaßten Schrift findet fich in J. C. Zeumeri vitae professor. etc. Jenae, 1711. p. 14. Bgl. Adr. Beier, Syllab. rect. et prof. Jenae etc. p. 542.

### a angene a deligna Seinrich Schneibewein, and

geboren im's Jahr 1520 in Stollberg, stüdirte in Wittenberg, wutde 1538 kurstücksischer Rath in Torgau, kam darauf an den weimarsschie Hof, wurde 1561 Professor der Rechte und Hofgerichtsassessor in Jena, endlich Kanzler in Arnstädt und starb am 7. Mai 1580.

Bgl. Adr. Beier, Syllab. rector. et professor. Jenae etc. p. 544.

# John Bus Croy out Johnnes Soffer,

geboren am 6. Juli 1534 zu Coburg, wurde 1554 zu Wittenberg Masgister, erlangte in St. Poitiers die juristische Doctorwärde, wurde 1561 Professor der Rechte zu Jena, war die 1567 Rath auf dem Schlosse Grimmenstein und murde Lanzler zu Onolzbach. Er starb zu Culmbach am 24. October 1583.

Bgl. Adr. Beier, Syllab, rector. et professor. Jenae etc. p. 548.

# nilas, Conso est stat **RicolandaScheller**ies soft

dus Coburg; studitte in Wittenberg und wurde bort 1555 Professor der Philosophie, 1561 Professor der Rechte in Jena und starb, nachdem er, des Philoppismus angeklagt, entfassen worden war, als schwarzbirtisscher Ranzler. Sein Todestag ist unbekannt.

"HBgl. Adr. Befer, Syllab. rector! et professor. Jenae etc. p. 550.

# neselle be eine moliege eine mad, wie mas voldt ein für glie glie, e vie billen der Bie eine billen von

war: Doctor, wurde: 1568 Professor ber Rechte in Jena unbeging 1579 als Abvocat und vierter Assessor bes kaiserlichen Rammergerichts nach Spener; wo-er starb. Sein Tobeskag ist unbekannt.

The state of the same

Bgl. Adr. Beier, Sylleb. redt et prof. Jenae etc. p. 657.

<sup>1)</sup> Morber.

# Lazarus Coler,

geboren zu Oschat, wurde am 23. October 1567 zu Wittenberg Doctor ber Rechte, 1568 Affessor, 1569 Prosessor in Jena, ging 1572 als Rath Johann Wilhelm's I. nach Weimar, nach bem Tode bes Herzogs als Syndicus nach Magdeburg und starb im Mai 1581.

Bgl. Adr. Beier, Syllab. rect. et prof. Jenae etc. p. 554.

# Birgilius Pingiper,

geboren den 9. October 1541 zu Hall im Salzdurgischen, studirte zu Jena, Ingolstadt, Löwen und Orleans, wo er auch promovirte. Nach der Heimehr in seine Baterstadt betrieb er dort als Advosat die jurisdische Praxis. 1570 folgte er einem Ruf nach Jena als Prosessor der Rechte. In gleicher Eigenschaft ging er 1573 nach Helmstädt. 1576 ward er nach Weimar gerusen als Instructor des Prinzen Johann. Bon da begab er sich 1587 nach Jena als ordentlicher Prosessor der Rechte, Asselfes des Hosperichts und Beister des Consistoriums. Er starb zu Jena den 20. Juli 1619.

Seine Schriften fteben in 3:och er's Gelehrt. Ler, Th. 3 G. 1579 f. vergeichnet. Bgl. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jonae etc. p. 152. 555.

#### Zofias Marcus,

geboren 1527 zu Torgau, wo sein Bater, Johann M., Arzt war, stusbirte in Wittenberg, bocirte nachher eine Zeit lang in Jena, nahm barauf eine Hosmeisterstelle in Angsburg an, hielt sich bann 4 Jahre in Frankreich und ebenso lange in Italien auf, promovirte 1560 in Ferrara als Doctor, wurde 1561 Kanzler in Arnstadt, 1570 seweismarischer Rath und Prosessor der Rechte in Jena und 1574 Vicekanzsler in Wolsenbüttel. 1576 ward er als kaiserlicher Nath nach Wien berusen. Als er eben im Begriff war, borthin überzusiedeln, starb der Kaiser und er lebte nun ein Jahr als Privatmann in Braunschweig, ward 1578 holsteinsgottorpischer Vicekanzler, 1585 Hosfrath und Consistorialpräsident. 1593 kehrte er nach Jena zurück und starb da am 28. April 1599.

Bgl. Ehr. G. Ibcher, Allg. Gel. Ler. Leips., 1751. Th. 3 S. 156. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 558. Marcus' Selbstbiographie findet sich in seiner lateinischen Epistel an Dr. Marbach (in Fecht's Supplem. hist. eccles. Sec. XVI).

#### Samuel Brothag,

geboren zu Göppingen, wurde, nachdem er in Tübingen Magister der Philosophie und Doctor der Rechte geworben, Advocat in Spener und 1572 Prosessor in Jena. Er brach bei'm Tanzen ein Bein, welches er sich ablösen lassen mußte, und starb in Folge davon am 12. Juni 1587.

Bgl. Adr. Beier, Syllab. rect. et prof. Jenae etc. p. 106. 560.

# Johannes Monachus 1),

geboren am 15. August 1536 zu Schneeberg, erlangte 1560 zu Jena die philosophische, zu Basel die juristische Doctorwürde, wurde 1573 zu Jena Professor der Rechte, 1579 Syndicus zu Nürnberg, 1588 Orbinarius der Juristenfacultät in Leipzig, darauf Schöppe, Bürgermeister und Canonicus zu Merseburg und starb am 10. August 1599.

Seine Schriften find in J. C. Zeumeri vitae professor. etc. Jenae, 1711. p. 51 aufgezählt. Bgl. 3 och er's Allgem. Gelehrt. Ler. Th. 3 S. 607. Adr. Beier, Syllab. rect. et prof. Jenae etc. p. 561.

# Baniel Gulenbed , ....

geboren 1539 zu Barby, erlangte in Siena die furistische Doctorwürde, wurde kurfürstlich sächsischer Rath und 1573 Professor der Rechte in Jena, wo er am 15. December 1595 starb:

Rgl. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae elc. p. 128. 562.

# and the me and a Sohanne Unwerth?).

wurde 1574 als Professor der Rechte nach Jena gerusen und war bort zugleich Consistorial = und Hosperichtsassessor. Bon Jena ging er nach Leipzig und starb dort.

Bgl. Adr. Beier, Syll. recht et profe finge etc. p. 564.

# Beter Wesenber,

geboren 1546 ju Antwerpen, murde 1574 Professor der Rechte in Jena, 1587 in Wittenberg, 1592 in Altorf und ging 1595 als Hof-

<sup>1)</sup> Mondy.

<sup>2)</sup> Unwirth.

rath, Beifiger im Landgerichte und Orbinarius bes Schöppenstuhls nach Coburg, wo er am 27. August 1603 starb.

Seine Schriften fteben bei Chr. G. Socher, Bel. Rer. It. 4 G. 1909.

#### Bictorin Gruner,

geboren zu Jena, promovirte 1575 auf ber Universität seiner Bateritabt, wurde 1578 Professor an berselben und starb am 2. November 1596 zu Saalfeld.

Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 567.

#### Racob Welfen

aus Landsberg in ber Mart, wurde 1583 außerordentlicher Professor ber Rechte 1) und ordentlicher Professor der Philosophie in Jena und 1565 Doctor juris civilis in Orleans. Er starb am 18. Mai 1609.

Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 568. 997.

# Johann Stromer,

geboren ben 22. Juli 1526 zu Auerbach in ber Oberpfalz, studirte zu Wittenberg und Leipzig, Anfangs Theologie, dann Medicin und endslich Jurisprudenz. 1560 erlangte er zu Leipzig die juristische Doctors würde. 1565 ward er dort Prosessor der Rechte, 1579 erhielt ex einen Ruf nach Weimar als Kanzler. Bon da begab er sich 1587 nach Jena, wo er Prosessor der Rechte und Assessor des Hosparichts ward. Er starb als Trdinarius der Juristenfacultät in Jena den 11. October 1607.

Erromer's Schriften f. in 3 dcher's Gel. Ler. Ih. 4 C. 887. A. Beier, Syll. rect. et prof. Jenze ete. p. 143. 569.

# Christian Steinader

aus Queblinburg, promovitte 1587 in Zena und wurde bort 1588 außerorbentlicher Professor ber Rechte. 1590 siebelte er nach Magbeburg über. Näberes über sein Leben wissen wir nicht.

Bgl. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 574.

<sup>1)</sup> Da er nicht beiber Rechte Botter mar, fo fennte er nicht in bie Buris Renfafultat tommen.

# Liberius Hofmann,

geboren zu Friedrichtoda im Gothalschen, wurde 1587 zu Wittenberg Licentiat und Hosgerichtsadvocat; 1588 Professor der Mechte in Jena und starb zu Disselborf, wohln er sich Behus der Wiederherstellung seiner Gehindhelt begeben hatte, am 5. April 1599.

Bgl. J. C. Ze'um'ert vitae professor. etc. Jenae, 1711. p. 60. A. Beier, Syll. redt. et prof. Jenae etc. p. 157. 571.

#### Nicolaus Reusner,

geboren am 2. Februar 1545 zu Lemberg, besuchte die Schuse zu Goldberg und studirte in Breslau, Wittenberg und Leipzig. Nachdem er seine Universitätsstudien vollenbet hatte, wurde er Prosessor und Rector der Schule zu Lauingen, nahm 1583 zu Basel die juvistische Doctorwürde an, wurde Asselffer des Kammergerichts in Spayer, darauf Prosessor in Straßburg und 1589 Prosessor der Rechte und fürstlich sächsischer Rath in Jena. Nachdem er vom Kaiser Rudolph II, als Poet gekrönt und zum Comes palatinus ernannt worden war, übernahm er 1595 eine Mission nach Polen, um dort Hüsse gegen die Zürsten zu fordern, und starb am 12. April 1602 als Rector magnisieus.

Reusner's Schriften f. in J. El Zowinder vitae prosessor. etc. Jenae, 1711. p. 68-71, Bgl. 3 oder's Gel. Ler. Th. 3 S. 2033. Adr. Beier, Syll rect. et prof. Jenae etc. p. 148. 575.

# Leopold Sadelmann,

9004 June 19

geboren 1563 zu Stade, wo sein Bater, Johannes H., Kaufmann war, erhielt seine Borbildung zu Lünedurg und studirte in Helmstädt, Leipzig und Jena. Rachdem er in Jena Dactor geworden war, erhielt er baselbst 1594 eine Prosessur der Pandecten, wurde 1596 Ordinarius, 1599 Rath des Erzbischofs zu Magdeburg, dann kursürstlicher Kath zu Dresden, 1612 Ordinarprosessor in Leipzig, Oberhosgerichtsassessor, Decemvir bei der Akademie und Canonicus zu Merseburg. Er starb nach Zeumer 1619, nach Jöcher 1620 am 11. November.

Sadelmann's Schriften find in J. C. Zeumeri vitae professor. etc. Jenae, 1711. p. 75-76 aufgeführt. Bgl. Jocher's Gel. Ler. Th. 2 S. 1303. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 161. 578.

#### Arnold von Renger,

Herr von Glabbed, ein Belgier, geboren am 1. Januar 1559, war Doctor ber Rechte und Comes palatinus, begleitete bis zum Jahre 1596 eine Professur ber Rechte in Jena, wurde darauf geheimer Rath in Halle und endlich kurbrandenburgischer Licekanzler und Affessor des niederlausissischen Landgerichts in Berlin, wo er 1615 starb.

v. Repger's Schriften fieben in J. C. Zeumeri vitae professor. etc. Jenac, 1711. p. 77. Bgl. 3 och er's Gel. Ler. Th. 3 S. 2037. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 579.

#### Ortolph Komann sen. f. Abtheilung Philosophen.

#### Jacob' Schröter,

gebürtig aus Weimar, erhieft am 26. Februar 1599 zu Jena bie jus ristische Doctorwürde und 1601 eine außerordentliche Prosessur. 1604 folgte er einem Ruse als Rath nach Weiningen und starb daselht 1645 als Ranzler.

Rgl. J. C. Zeumeri vitae professor. etc. Jenae, 1711. p. 82. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 582.

#### Dominicus Arum,

Erbherr in Lobeda und Göschwiß, stammte aus dem friesischen Geschlechte von Arum und war 1579 zu Leeuwarden geboren. Er stukkeite zu Oxford und Rostock, wurde 1600 Doctor der Rechte, 1602 außerordentlicher, 1605 ordentlicher Professor, später Hosgerichtsasses son, 1684 Ordinarius und starb am 24. Februar 1637.

Seine Schriften finden fich in J. C. Zeumeri vitae professor. etc. Jenae, 1711. p. 86 — 88 verzeichnet. Bgl. Joch er, Gel. Ler. Th. 1 S. 581. Püt-ter's Lit. 1. Th. S. 65 ff. J. F. Jugler's Beitr. 3. jurift. Biographie, Leipzig, 1773. Bd. 1 S. 235. J. Stepf, Gall. aller jurit. Autoren. I, 30. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 584.

#### Johann Snevns 1),

geboren 1564 zu Annaberg, besuchte die Schule in Meißen und studirte Philosophie in Leipzig. Nachdem er dort Baccalaureus und Magister

1111

<sup>1)</sup> Schwabe.

ber Philosophie geworben, ging er ein Semester nach Wittenberg und fungirte dann gegen drei Jahre als Schreiber bei einem Berwandten in Dresden, worauf er sich in Leipzig den Rechtswissenschaften wise mete. Nachdem er dort 1604 Licentiat und darauf Doctor der Rechte geworden war, folgte er 1605 einem Ruse als Prosessor der Rechte und Hofgerichtsassesson nach Jena. 1616 ging er als Hofrath und Evnsistorialpräsident nach Altenburg, kehrte aber, da ihm das dortige Klima nicht zusagte, 1623 nach Jena zurück und bekleibete seine stellen wieder, dies er am 13. December 1634 kinderlos starb.

Seine Schriften führt Chr. G. Jöcher, Allg. Gel. Ler. 4. Th. G. 930 ant. Adr. Beier, Syll. roct. et prof. Jenae etc. p. 181. 585.

# Samuel Göchhausen,

Erbherr in Buttelstädt, Altendeck und Gutmannshausen, geboren 1578 zu Stade, promovirte am 21. November 1603 zu Jena, murde 1606 außerordentlicher Professor der Rechte, ging aber schon 1607 als Rath nach Beimar, wo er 1625 zum Kanzler und Consistorialpräsidenten ernannt wurde. Er starb am 4. Februar 1658 auf seinem Landgute zu Buttelstädt.

Adr. Beier, Syll. rect. of prof. Jenge etc. p. 586.

#### Peter Theodoricus,

to their the diese Marty enter#

geboren den 9. August 1580 zu Gröffen bei Naumburg, wo sein Bater Prediger war, studirte zu Leipzig und Zena, wurde zu Jena Prosessor der Rechte, Assessor des Hospitalis und des Schöppenstuhls, endlich fürstlicher Rath und Orbinarius und starb am 9. Mai 1604.

Seine Schriften find bei Socher, Allg. Gel. Ler. Th. 4 G. 1101 verzeichenet. Bgl. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 587.

# Oswald Hilliger,

geboren am 20. October 1583 zu Freiberg, studirte in Leipzig, Witztenberg und Jena, wurde an letzterem Orte Doctor beiber Rechts und 1616 Prosessor der Rechts und Beisitzer des Schöppenstuhls. Er starb 1619 am 25. März.

Seine Schriften f. in J. C. Zoumeri vitae professor. etc. Jonge, 1714. p. 99. Bgl. 3 och er, Gel. Ler. Th. 1 S. 1607. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 588.

# Wolfgang Werther Mühlpfort '),

geboren ben 2. November 1575 zu Roba in Thüringen, studirte zu. Jena und ward dort 1619 Doctor und ordentlicher Professor der Rechte und Assessor des Hosperichts. Er starb in Jena den 6. Mai 1623.

Mublefort's Schriften f. in 3 der's Gel.-Ler. Th. & G. 746. Bgl. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 589.

#### Balentin Riemer f. Abtheilung Philosophen.

# Grasmus Ungepaur,

geboren am 2. Februar 1582 zu Naumburg, besuchte die Schule seiner Vaterstadt und studirte in Jena und Wittenberg. 1612 erlangte et ble Doctorrölliche, wurde 1614 Prosessor des Lehnrechts in Altorf, 1616 Consulent in Nürnberg, 1625 Prosessor der Nechte und Hofgerichtsaffester in Jena, wo er am 23. April 1659 starb.

Ungepaur's Schriften finden wir in J. C. Zeumeri vitae professor. etc. Jenae, 1711. p. 118-119. Bgl. 38cher, Gel. Ler. Th. 4 S. 1681. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae. p. 597.

# Ortolph Fomann jun. s. Abtheilung Philosophen.

# 24 140 Zacharias Priifchend von Linbenhoven, Dat in their

geboren am 19. Januar 1610 zu Sulzbach in der Pfalz, studirte zu Altorf und Jena, wurde an setzterem Orte 1635 Doctor und Prosessor der Rechte, sowie Hosperichtsassessor, 1644 Mitglied der "fruchtbringenden Gesellschaft" unter dem Namen "der Fördernde" und 1645 herzoglich weimarischer geheimer Rath und Statthalter des Fürstenthums Eisenach. Er starb 1679.

Seine Schriften f. in J. C. Zeumeri vides professor. etc. Jenan, 1711. p. 112-113. Bgl. 3ocher, Gel. Ler. Th. 3 S. 1795. Jugler's Beitr. 3. jurift. Biogr. I, 207 ff. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenan etc. p. 257, 594.

<sup>1)</sup> Mülpfort.

# that count with conserva Johanni Cuspar Unruth, as only standard as

321 04

geboren am 15. September 1608 zu Schönau in Ahüringen, ftubirte in Altorf und promovirte dort als Doctor der Rechte. 1636 wurde er Professor der Rechte und Hesserühtsassessor in Jena und starb am 4. Juni 1650.

4. Juni 1650.
Seine Schriften find in J. C. Zemmeri vilge professor. etc. Jenae, 1711.
p. 139 verzeichnet. Bgl. A. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 281. 606.

# Christoph Philipp Richter, maticalanten der

Admin Black

geboren am 26. August 1602 zu Eisfeld in Franken, mo sein Baten, Balthasar R., Superintendent war, besuchte das Gymnasium zu Coburg und studirte in Jena und Atouf die Rechte. 1630 wurde er zu Jena Doctor, 1632 Hosgerichtsadvocat, 1637 Prosessor und 1644 Comes palatinus und erhielt den Titel eines sächsischen Raths. Er starb am 31. December 1673.

Richter's Schriften fteben in J. C. Zeumeri vitae professor, etc. Jenas 1711. p. 124—126: Bgl. 3 och er, Gel. Lex. Th. 3 S. 2085 f. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenas etc. p. 281. 599.

# reserve (see received au Cottfricht Fibigen) role 4.191 istalieuses ac

geboren am 13. October 1612 zu Breslau, wo sein Bater, Sottspied F. Archidiaconus war, studirte in Leinzig Ansangs Philosophie, später Jurispruhenz und setze seine Studien in Jena fort, wa er am 22. September 1636 Doctor, 1637, Adopocat und 1640 Prosessor der Rechte wurde. Er starh am 23. Mai 1646.

Fibig's Schriften find in J. C. Zeumeri vftae professor. etc. Jenae, 1741. p. 128-129 aufgezählt. Bel. 3och er, Gel. Ler. Ih. 2 G. 597. Adr. Beier, Syll, rect. et prof. Jenae etc. p. 272. 601.

#### Andreas Ramdohr,

geboren am 2. April 1613 ihr Ascherkleben, besuchte die Schule zu Ascherkleben und Duedlindurg, studirte zu Jena und wurde dort 1640 Doctor, 1642 Professor der Rechte, 1643 Syndicus zu Braunschweig, als welcher er 22 Gesandtschaften übernahm, und starb am 22. Juli 1656.

Rambohr's Schriften f. in J. C. Zeumeri vites professor. etc. Jenae, 1711. p. 131. Bgl. 3 och er, Gel. Rer. Th. 3 S. 1889. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 602.

#### Andolph Wilhelm Rraufe,

٠.

geboren 1612 zu Naumburg, wo sein Bater, Beter K., Arzt war, studirte in Jena und Wittenberg Jurisprudenz, practicirte Ansags in seiner Baterstadt, wurde 1638 zu Jena Doctor juris, 1641 Hofgerichtsadvocat und 1643 Prosessor, 1645 Hofrath, 1658 Kanzler, Consistorialpräsident und geheimer Rath zu Weimar. Er starb am 10: Januar 1689 in seiner Geburtsstunde.

Geine Schriften fteben in J. C. Zeumeri vitae professor. etc. Jenne, 1711. p. 138. Bel. 3 och er, Gel. Ler. Th. 1 S. 2180. Adr. Beier, Syll. rock. ti prof. Jenae etc. p. 604.

# Georg Abam Strube,

geboren ben 27. September 1619 zu Magbeburg, bezog 1636 die Universität Zena und setzte seit 1641 seine Studien in Helmstädt fort. 1645 ward er zu Halle Asselson des Schöppenstuhls und, nachdem er zu Helmstädt 1646 den juristischen Poctorgrad erlangt hatte, noch in dem genannten Jahre außerordentlicher Prosessor der Rechte zu Jena, 1667 Hofrath, 1672 geheimer Rath, 1674 ordentlicher Prosessor der Mechte und 1686 Regierungspräsident. Er starb zu Jena den 18. Dezember 1692 an einem Schlagsluß, nachdent er noch kurz vorher im Schöppenstuhl die Acten referirt hatte und daher auf seinem Sterbebette sagte: Ordinarium Jenensium stäntem oportet mori in

Seine Schriften f. in 3rcher's Gel. Rer. Th. 4 S. 895 f. Wgl. A.dr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 606. Struve's Biographie hat fein Sohn Burtard Gotthelf St. in lateinischer Sprache (Jenae, 1705) herausgegeben.

# Johann Thomä, 🕟

999311

16.34

geboren am 1. September 1624 zu Leipzig; studirte zu Wittenberg, Leörzig und Jena, ward 1648 Doctor und Professor der Rechte, Af-

<sup>1)</sup> Er hinterließ aus zwei Chen 26 Rinder und 30 Entel.

seffor des Schöppenstuhls und des Hofgerichts zu Jena, darauf Hofrath zu Altendurg und endlich Konfistorialpräsident und Kanzler daselbst. Er starb am 2. März 1680.

Thoma's Schriften f. bei 3 och er, Allg. Gel.-Ler. Th. 4 G. 1141. Bgf. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 608.

# Ernst Friedrich Schröter,

and the italian at the source of the control of the control of

Control of the appropriate of the control

geboren den 17. Januar 1621 zu Jena, studirte zu Marburg und Gießen, ward in Jena Doctor und 1652 Professor der Rechte, Asses schöppenstuhls und fürstlich sächsischer Rath, auch Erbherr auf Wickerstädt. Er starb zu Jena den 3. Mat 1676.

Schibter's Schriften f. in Jocher's Gel.:Ler. Th. 4 G. 358 f. Bgl. Adr. Beier, Syll rock, et prof. Jenas etc. p. 610.

#### ein bein baberauf beiten Zohannes. Strauch "Calenberte bei eine bei

St 75 T. S. S. B.

geboren am 12. September 1612 zu Coldis, frequentirte die Schule zu Zeitz und studirte in Leipzig, Wittenberg und Jena. Nachdem er 1638 Magister, Collegiat des großen Fürstencollegiums und Adjunct der philosophischen Facultät zu Leipzig geworden, erhielt er dart 1648 die Prosessur der lateinischen Sprache und 1652 der Geschichte. 1655 erlangte er in Jena den juristischen Doctortitel und wurde darauf Prosessor der Nechte daselbst, ledte dann eine Zeit lang als Protosyndicus in Braunschweig wurde aber 1668 nach Jena zuwlichzerusen und darauf zum geheimen Ruth, dann zum Vicesanzler und endlich zum Kanzler des Consistoriums ernannt. 1676 rief man ihn als Prosessor primarius und Procancellar nach Gießen. Hier starb er am 2. December 1686.

Strauch's Schriften hat Joder, Allg. Gel. - Ler. Th. 4 S. 873 ff. giffammengestellt. Bgl. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 323. 609. Strauch's Leben hat nebst feiner Dissert. de personis incertis Samberger veröffentlicht.

# uso within Johann Christopha Werins, while Jacob 1825

7 Comment Committee and Committee of the

geboren im Marz 1627 in Altenburg, wood fein Boter, Gohannes W., Aungler war, besuchte bas Symnastinm in Gothaf studite in Heinstadt

und Straßburg und machte dann zu weiterer Ausbildung eine Reise nach Frankreich. Rach seiner Rücksehr wurde er 1656 Doctor und Prosessor der Rechte in Jena. Zulegt war er fürstlicher Rath in Weismar. Sein Todestag ist unbekannt.

Seine Schriften stehen in J. C. Zeumeri vitae prosesser. etc. Jenae, 1711. p. 174. Bgl. 3ocher, Gel. Ler. Th. 4 S. 1921 f. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 612.

# Johann Bollmar Bedmann,

geboren am 23. December 1624 zu Fiedelhausen im Thüringischen, wo sein Bater, Johann Friedrich B., Prediger war, besuchte die Gymnassien zu Weimar und Gotha und bezog die Universitäten Jena, Widtenberg und Helmstädt, um sich den Rechtswissenschaften zu widmen. Im Jahre 1646 kehrte er von Helmskädt nach Jena zurück, wurde da am 4. October 1649 Doctor der Rechte, bald darauf Hosgerichtsadvocat, 1658 außerordentlicher, darnach ordentlicher Prosessor und der Kaiser Leopold ernannte ihn zum Comes Palatinus. Bechmann starb am 13. Juli 1689.

Seine Schriften find in J. C. Zeumeri vitae professor. etc. Jenae, 1711. p. 176—178 aufgezählt. Bgl. Jöcher, Gel. Ler. Th. 1 S. 891 f. Putter's Ett. 1. Th. S. 269. Adr. Beier, Syll. tect. et prof. Jenae etc. p. 613.

# Johann Christoph Falduer,

geboren am 26. August 1629 zu Lauf bei Rürnberg, machte seine Bonbereitungsstudien in Rürnberg, studirte in Jena, hielt Pringtvorlesungenschasselbst, wurde 1659 Doctor und außerordenklicher, 1662 otbends kieher, Prosessor der Rechte und starb im März 1681.

Seine Schriften find in J. C. Zeumeri vitae professor. etc. Jenae, APARL p4,182—183 aufgezählt. Bgl. Jöcher, Gel. Rer, Th. 2 S. 508.

at Autotia

# Johann Jacob Avianus,

P09 (21)

geboren am 7. Juli 1635 zu Erfurt, wo sein Vater, Christoph A., Arzt war, besuchte bus Symnustium seiner Baterstadt, studirte von 1654 an in Jeng die Rechtsmissenschaften, machte nach zurückgelegten Shuhienjahren einer Reife mach Holland, und England, wurde 1664

Professon der Rechte in Ersurt, darauf Doctor und 1665 Professor in Bena, 1666 Rath und Consisterialpräsident in Gotha, 1680 geheimer Rath und Kanzler in Coburg, endlich Kammergerichtsassessor in Speper, worder 1668, starb.

Seine Schriften fein: J. C. Zeumeri vitas professor. elc. Jenaa, 1711. P. 188. Bgl. Bocher, Gel. Ler. Th. 1 S. 647. J. D. Stepf, Gall. aller jurin, Autoren. I, 90.

# Seinrich Balthafar Roth,

geboren am 4. December 1639 zu Gera, besuchte die Schulen zu Gera und Arnstadt, studirte in Jena, ward Rath bei dem Grasen Christian Günther von Schwarzburg in Arnstadt und erhielt 1676 eine Prosessur der Rechte in Jena, wo er am 9. October 1689 starb.

Seine Schriften but Jod er, Gel. Ler. Ih. 3 G. 2219 verzeichnet.

#### Beter Müller,

the second of the second

geboren am 16. (nach Jugler am 19.) Juli 1640 zu Nordhausen, besuchte die Schule seiner Baterstadt und studirte in Jena, Gießen, Erfurt und Helmstädt Philosophie und Zurisprudenz. Nachdem er in Helmstädt als Doctor der Rechte promovirt hatte, wurde er Syndicus in Bleicheroda, daraus Rath in Stallberg, 1676 anserordentlicher Professor der Rechte, 1680 ordentlicher Professor der Institutionen, der Pandecten, des Lehnrechts, der Novellen und des jus publicum zu Jena, endlich 1693 Kanzler und Consistorialpräsident der Grafen von Reuß, sowie Professor der Rechte am Gymnasium in Gera. Er starb am 31. Mai 1696.

Miller's Schriften f, in J. C. Zeumeri vitae professor, etc. Jepac, 1711. p. 222—239. Bgl. Joder, Gel. Ler. Th. 3 S. 739 f. Jugler's Beitr. z. jurift. Biographie. V, 80 ff.

# Nicolaus Christoph Baron von Lynder,

geboren am 2. April 1643 zu Marburg, studirte in Gießen, Jena und Marburg, wurde 1662 zu Gießen Licentiat, 1668 Doctor juris und 1670 außererbentlicher Professor der Rechte daselbst und fürstlich einsenachischer und gräßich manderscheidischer Rath. 1674 folgte er dem

Rufe als Regierungs- und Constitorialpräsibent nach Gifenach und wurde von seinem Muriten zu verschiebenen Missionen gebraucht. 1677 ging er als Cenior ber Auriftenfacultät, bes Choppenftuble und Dofgerichts nach Reng, wo er auch 1680 Professor juris primarius wurde. 1680 fungirte er als taiserlicher Commissar in ben brandenburgischen und braunschweigischen Streitigkeiten und ging 1682 im Auftrag feines Mursten nach Svener und Wien. 1683 murbe er zum f. eisenachischen Normundschaftsrath, 1687 zum weimarischen gebeimen Rath ernannt. 1088 ging er nach Wien, um "bie eisenachtsche und weimarische Lehn au fuchen," und murbe bei biefer Gelegenheit von bem Raifer Leppold in den Abelstand erhoben. 1694 murbe er Ordinarius ber Auristenfacultat, legte aber seine Brofessur balb nieber, murbe 1695 zum Confifterialpräsidenten in Beimar, 1700 vom Raifer Leopold gum Baron, 1702 jun Gebeimen = Rathspräfidenten zu Weimar und nachber zum taiserlichen Reichshofrath ernannt, in welcher Würde er am 28. Mai 1726 au Quien ftarb.

v. Louder's Schriften in J. C. Zeumeri vitae professor. etc. Jenae, 1711. p. 201-214. Rgl. 3 bet, Gel. etc. Th. 2 S. 2624 ff.

#### Robann Bhilipp Slevoat f. Abtheilung Bbilofopben.

# Wilhelm Sieronymus Bruduer,

geboren am 23. September 1656 zu Erfurt, Sohn des Hofraths bes Herzogs Ernst von Gotha, Licronymus &., besuchte das Gymnasium zu Gotha und studirte zu Erfurt und Jena Jurisprudenz. Im Jahre 1681 erlangte er die Loctorwürde, wurde 1685 außerordentlicher Prosesson in Erfurt, 1690 ordentlicher Prosesson der Pankerten sowie Losgerichts: und Schöppenstuhlsassesson sahn der Pankerten sowie Losgerichts: und Schöppenstuhlsassesson sicher Rath zu Jena. Er starb am 23. April 1736.

Ueber feine Schriften vergl. 3 co er. Gel. 2er. Ib. 1 C. 1412 u. 1413. Bgl. B. Ch. Richardi Comment. de vita et script. profess. hodie in acad. jonens. publice docent. Jenne, 1710. p. 43 sqq.

#### Chriftian Wildwegel,

gaberen am 13. August 1646 (nach Jugler 1644) in Halle, befiniste die Eduke deiner Bererstade und machte deine Universitätständien in **Letysig und Frankfurt** a. d. D. 1668 promovirté er am letztgenannten Orte als Doctor der Rechte, wurde 1676 Secretarius Circuli inferioris Saxoniae, 1678 Hof= und Regierungsrath, 1681 geheimer Rath in Weimar, 1685 Kanzler und Consistorialpräsident in Quedlindurg. Des Hossens müde nahm er 1687 seine Entlassung und lebte bis 1690 als Privatmann, wo er als Professor juris ordinarius und Beisther des Schöppenstuhls nach Jena gerusen wurde. 1691 wurde er Vicekanzler, 1699 eisenachischer geheimer Rath und starb im Jahre 1728.

Bildvogel's Schriften hat Jocher, Gel.-Ler. Th. 4 S. 1961—1964 gufammengestellt. Bgl. B. Ch. Richardi Commentatio de vita et script. profess. hodie in acad. jenens. publice docent. Jenae, 1710. p. 31 sqq. Jugler's Betsträge 3. jurist. Biogr. VI, 169 ff.

#### Adrian Beier,

geboren zu Jena 1634, Sohn bes damaligen Archibiaconus Abrian B., besuchte die Schulen zu Mühlhausen und Altenburg und studirte in Jena, Leipzig, Wittenberg, Rostock und Leyden die Rechtswissenschaften, dis er im October 1658 den Doctorgrad erlangte. Im Jahre 1670 wurde er Hosgerichtsadvocat zu Jena, 1678 Syndicus, 1681 Kammerprocurator, 1690 außerordentlicher, darauf ordentlicher Professor der Pandecten, endlich 1698 Hosgerichtsassessor. Er starb 1712 als Antecessor zu Jena.

Seine Schriften f. in Jocher, Gel. Rer. Th. 1 S. 920 f. u. J. C. Zeumeri vitae professor. etc. Jenae, 1711. p. 265-266. Bgl. B. Ch. Richardi Comment. de vita et script. professor. hodie in acad. jenens. publice doc. Jenae, 1710. p. 47 sqq. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 1070.

#### Johann Bernhard Friefe,

geboren den 24. November 1643 zu Bobenwerder im Hannöverschen, studirte zu Jena, ward dort 1669 Magister der Philosophie, 1677 Doctor der Rechte, 1695 außerordentlicher, später ordentlicher Prosessor der Nechte, Assessor des Hosperichts, der Juristensacultät und des Schöppenstuhls. Er erhielt zugleich den Charakter eines sächsischen Hoseund Consistorialraths und starb zu Jena den 27. April 1726.

Friese's Schriften f. in Jöcher's Gel.-Ler. Th. 2 S. 764 f. Bgl. B. Ch. Richardi Comment. de vita et script. professor. hodie in acad. jenens. publice doc. Jenae, 1710. p. 54 sqq.

#### Johann Christian Schröter,

Erbherr auf Wickerstädt, geboren am 28. Januar 1659 zu Jena, wo sein Bater, Ernst Friedrich Sch., Professor der Rechte und Assessor des Landgerichts und des Schöppenstuhls war, besuchte die Schule zu Gotha und studirte in Jena, Leipzig und Franksurt a. d. D. Im Jahre 1682 promovirte er in Jena als Doctor, wurde 1687 ordentlicher Regierungs = und Hosgerichtsadvocat, 1701 außerordentlicher Prossessor der Rechte, darauf Hosgerichtsalssessor, Beister der Juristensacultät und des Schöppenstuhls, Professor des canonischen Rechts zu Jena und Hosfrath der Herzöge zu Sachsen ernestinischer Linie. Er starb am 14. Juni 1731.

Schröter's Schriften finden fich bei Jocher, Gel. : Ler. 4. Th. S. 361 f. verzeichnet.

#### Burfard Gotthelf Struve f. Abtheilung Philosophen.

#### Raspar Achatius Bed,

geboren am 22. December 1685 zu Bevolheim in Franken, wo sein Bater, Johann Jacob B., Prediger war, studirte zu Ansbach und Heilbronn, zog 1705 nach Jena und von da nach Halle, ging aber wieder nach Jena und wurde dort 1709 Licentiat, 1710 Doctor, 1711 Hosgerichtsadvocat, 1718 außerordentlicher Prosessor der Mechte und Assertichtsassessor und endlich 1731 fürstlich sächsischer Hosfessor und Hosgerichtsassessor und endlich 1731 fürstlich sächsischer Hosfrath, Präses der Juristensacultät und des Schöppenstuhls. Er starb am 28. November 1733 am weißen Friesel.

lleber Bed's Schriften vergl. Jocher, Gel. Ler. 1. Th. S. 893 f. Jugler's Beitr. 3. jurift. Biogr. VI, 294 ff. J. H. Stepf, Gall. aller jurib. Autoren. I, 144.

#### Johann Friedrich Hertel,

geboren ben 16. December 1667 zu Jena, studirte bort Jurisprubenz, ward 1701 Doctor ber Rechte, 1703 sachsen weimarischer Hofrath

und Regierungsabvocat, 1706 Abvocat bei dem Hofgericht, 1727 aus ßerordentlicher und 1732 ordentlicher Professor der Rechte, auch Assessor in der juristischen Facultät, bei dem Hofgericht und Schöppenstuhl in Jena. Er starb dort den 12. Januar 1743.

Bertel's Schriften f. in Jocher's Gel. Ler. Th. 2 G. 1559.

#### Johann Tobias Hofmann,

Sohn bes Kammerassessors Heinrich Elias H. zu Gotha, geboren ben 13. Juni 1693, studirte zu Jena und Halle, wurde an ersterem Orte 1720 Doctor und 1727 außerordentlicher Professor der Rechte, 1730 aber gothaischer Hoss und Regierungsrath zu Altenburg, wo er 1742 starb.

hofmann's Schriften find in 3. Ch. Abelung's Fortf. u. Ergang. ju Ch. G. Bocher's Allg. Gel. : Ler. Bb. 2 S. 2081 gufammengestellt.

#### Johann Salomo Brunquell,

geboren zu Quedlindurg am 22. Mai 1693, ging 1712 nach Jena, 1715 nach Leipzig und kehrte 1716, in der Absicht, sich der Prazis zu widmen, nach Quedlindurg zurück. Als ihm aber 1717 die Hof-meisterstelle bei einem braunschweigischen Abeligen angetragen wurde, wandte er sich wieder nach Jena und übernahm dort die Leitung des ihm Anvertrauten und nedenbei den Unterricht mehrerer Studenten. 1720 promovirte er als Doctor juris, wurde 1723 ordentlicher Advoscat dei dem Hosgerichte zu Jena, 1728 außerordentlicher Prosessor der Rechte, 1730 ordentlicher Prosessor der Institutionen und nachher der Pandecten, sowie Asserber von S.-Gotha und Hosgericht. 1733 legten ihm die Herzöge von S.-Gotha und S.-Gisenach den Titel eines Hosfraths dei. 1735 folgte er einem Ruse als Prosessor juris canonici und Ordinarius der Juristensacultät mit dem Titel königlich größdritannischer und kursürstlich hannoverscher Hosfrath nach Göttingen, starb aber dort schon am 21. Mai 1735.

Seine Schriften hat Chr. G. Jöcher, Allgem. Gelehrten : Lexifon. Leipz., 1750. 1. Th. S. 1431 verzeichnet. Agl. Pütter's Versuch b. GG. v. 1765. 1. Th. §. 22. 2, Th. v. 1788. §. 21. Haubold's instit. litt. §. 63. p. 167.

#### Johann Ernft von Flörte,

geboren am 9. Juli 1695 in Jena, studirte in seiner Vaterstadt, ward daselbst 1720 Doctor, 1726 Hosgerichtsadvocat, 1727 Syndicus bei der Universität, 1730 außerordentlicher, 1731 ordentlicher Prosessor der Rechte und Beisiger des Hosgerichts und Schöppenstuhls, 1733 gothaischer Hosse und Regierungsrath. 1744 folgte er einer Vocation als geheimer Regierungsrath nach Gotha, wo er geadelt wurde, um 1754 aber ging er als königlich preußischer geheimer Rath, erster Prosessor der Rechte und Director der Universität nach Halle, wo er zwischen 1760 und 1767 starb.

v. Florte's Schriften find in J. Chr. Abelung's Fortf. u. Erganz. zu Chr. G. Jöcher's allg. Gel. Ler. Leipz., 1787. Bb. 2 G. 1134 verzeichnet. Bgl. Beiblich's zuverläßige Rachrichten. 1. Th. S. 198.

#### Chriftian Gottlieb Buder,

geboren ben 29. October 1693 zu Kittlit in der Oberlausit, studirte zu Leipzig und hierauf zu Jena, ward dort 1722 Bibliothekar der Universitätsbibliothek, 1723 Magister der Khilosophie, 1725 Doctor der Rechte, 1730 außerordentlicher und 1734 ordentlicher Professor der Jurisprudenz, 1736 Assessor der Jurisprudenz, 1736 Assessor der Jurisprudenz, 1736 Assessor der Jurisprudenz, 1738 ordentlicher Professor des Staats und Lehnrechts und der Geschichte. 1739 erhielt er den Charakter eines herzoglich sächsischen Hofraths. Er stard als Senior der Juristensacultät und Assessor Concilii arctioris zu Jena den 9. December 1763. Seine zahlreiche und werthvolle Büchersammlung ward der Universitätsbibliothek, der sie durch ein Versmächtniß zugefallen war, einverleibt.

Buber's Schriften f. in Meufel's Lerikon verstorb. beutscher Schriftst. Bb. I G. 651 f. 3. S. Stepf, Gall. aller jurib. Autoren 2c. 1, 295.

#### Johann Kaspar Heimburg,

geboren den 14. September 1702 zu Gotha, verdankte dem dorkigen Gymnasium die Grundlage seiner wissenschaftlichen Bildung. Auf der Universität Jena ward er 1729 Doctor der Rechte und 1730 außerordentlicher Prosessor den Jurisprudenz, 1733 Hosgerichtsadwocat, 1734 ordentlicher Prosessor den Rechte und Beisister des Hosacrichts und des

Schöppenstuhls, 1736 Afsessor der Juristensacultät, 1744 herzoglich sachsen-weimarischer und altenburgischer Hofrath, 1746 Ordinarius der Juristensacultät und des Schöppenstuhls und 1759 geheimer Hofrath. Er starb zu Jena den 18. November 1773.

Deimburg's Schriften f. in Meufel's Lerikon verstorb. bentscher Schriftk. Bb. V S. 295 f. 3. Ch. Tichirpe, Leben u. Charakter bes hrn. Geh. Hofr. D. J. E. heimburg zu Jena. 1774. Beidlich's zuverläßige Rachrichten. III 227 ff.

# Johann Georg Eftor,

geboren am 9. Juli 1699 zu Schweinsberg in Hessen, studirte zu Gießen, Halle und Leipzig, übte sich darauf einige Jahre zu Wetslar in dem Reichsgerichtsprocesse und widmete sich dann in Gießen dem akabemischen Lehrsach. Er ward daselbst 1726 außerordentlicher Prosessor der Rechte und zugleich hessischer Rath und Geschichtschreiber, 1727 ordentlicher Prosessor und 1728 Doctor der Rechte. 1735 wurde er als Prosessor der Pandecten nach Jena berusen und zugleich zum sächssischen Hospank. 1742 folgte er einem Ause als Regierungserath und zweiter Prosessor der Rechte nach Marburg, wo er 1748 Vicekanzler und erster Prosessor der Rechte, 1754 geheimer Regierungserath und 1768 Kanzler und geheimer Rath wurde. Er starb am 25. October 1773 unverheirathet.

Eftor's zahlreiche Schriften hat Joh. Chr. Abelung, Forts. u. Erganz. zu Chr. G. Jöcher's allg. Gel. = Ler. Leipz., 1787. Bb. II G. 948 ff. verzeichnet. Bgl. Beiblich's zuverläßige Rachrichten. IV. 1 ff.

#### Dietrich Hermann Remmerich,

geboren im August 1677 zu Appenburg in der Mark Brandenburg, wo sein Bater Prediger und Inspector war, besuchte die Schulen zu Havelberg, Salzwedel und Brandenburg, frequentirte dann das Gymnassium in Hamburg und begab sich 1700 nach Rostock, um Theologie zu ktudiren. 1702 wandte er sich nach Leipzig und widmete sich nun dem Studium der Mathematik, Geschichte und Jurisprudenz. Nachdem er 1703 daselbst Wagister geworden, bezog er die Universität Halle. Bald barauf ernannte ihn der Markgraf von Brandenburg Baireuth zum Professor der Moral, Politik und Beredsamkeit, darnach zum Professor

bes Natur=, Bölker= und Staatsrechts an der Ritterakademie Christian=Erlangen. 1707 promovirte er in Halle als Licentiatus juris, legte 1710 seine Stelle in Erlangen nieder und begab sich nach Leipzig. 1717 wurde er zum Professor und Director der Ritterakademie in Brandenburg, 1719 zum Professor des Natur= und Bölkerrechts und zum Beisiger der Juristenfacultät in Wittenberg und 1736 zum sächsischen gemeinschaftlichen Hofrath, ordentlichen Professor des römisschen Rechts und Asselfsor des Hofgerichts, des Schöppenstuhls und der Juristenfacultät in Jena ernannt. Nach Becks Tode erhielt er das Ordinariat dei der Juristenfacultät und dem Schöppenstuhl und starb am 4. November 1745.

Bgl. (3. C. Mylius) Das in bem 3. 1743 blubende Jena. 6. 92 ff. und Bufabe ju bem im 3. 1743 blub, Jeng. S. 66 ff.

# Johann Gottfried Schanmburg,

geboren ben 18. April 1703 zu Zerbst, studirte seit 1719 zu Wittenberg und setzte 1721 seine Studien zu Halle fort. 1724 ward er zu Zerbst Hofadvocat und 1725 Doctor der Rechte. 1734 folgte er einem Ruse nach Rinteln als Prosessor der Jurisprudenz. In gleicher Eigenschaft ging er 1736 nach Jena. Er erhielt den Charakter eines sachsen-weimarischen Hofraths. Gleichzeitig ward er zum Beisitzer des Hofgerichts und der Juristensacultät und zum Prosessor der Kandecten ernannt. Er starb zu Jena den 28. Mai 1746.

Schaumburg's Schriften f. in Socher's Gel. : Ler. Th. 4 S. 228 f.

# Johann Andolph Engan,

geboren am 18. April 1708 zu Erfurt, studirte zu Jena Jurisprubenz, ward dort 1734 Doctor der Rechte, 1738 außerordentlicher und 1740 ordentlicher Prosession der Rechte, 1743 Beisiger des Schöppenstuhls und Landgerichts, 1746 Senior der juristischen Facultät und 1748 sachsen-weimarischer und eisenachischer Hofrath. Er starb zu Jena den 18. Januar 1755.

Engau's Schriften f. in Meufel's Lerikon verstorbener beutscher Schriftsfteller. Bb. 3 G. 119 f. 3. S. Stepf, Gallerie aller juridischen Autoren. 11, 278 f.

#### Heinrich Brotes,

geboren am 15. August 1706 in Lübeck, studirte die Rechte in Wittenberg, Halle und Leipzig und ward 1730 zu Wittenberg Doctor, worauf er Vorlesungen hielt und advocirte. 1740 wurde er außerordentlicher Prosessor der Rechte in Wittenberg und bald darauf außerordentlicher Beisiger der Juristenfacultät, 1743 ordentlicher Prosessor der Kechte und Beisiger des Schöppenstuhls in Jena, 1744 Beisiger des Hofgerichts, 1747 der Juristensacultät, 1748 Hofrath, 1753 erster Syndicus seiner Vaterstadt und 1768 dritter Bürgermeister daselbst. Er starb-am 21. Mai 1773.

Seine zahlreichen Schriften find in J. Ch. Abelung's Forts. u. Erganz. zu Chr. G. Jöcher's allg. Gel. Derr. Leipz. 1787. Bd. II S. 2286 ff. verzeichnet. Bgl. Beidlich's zuverläßige Rachr. I, 210 ff. J. H. Stepf, Gall. aller iurid. Autoren 2c. I, 278.

# Johann August von Sellfeld,

geboren den 9. Februar 1717 zu Gotha, studirte zu Jena, ward dort 1739 Doctor der Rechte und Privatdocent, 1745 Hosgerichtsadvocat, 1748 ordentlicher Professor der Rechte und Beisitzer des Schöppenstuhls, 1753 auch Assertie der juristischen Facultät, 1755 herzoglich gothaischer Hosfrath, 1756 Senior des Schöppenstuhls und 1763 auch der Juristensacultät und sachsen weimarischer geheimer Regierungsrath. Er starb zu Jena den 13. Mai 1782 mit dem Ruhme eines der ersten Rechtsgelehrten seiner Zeit. Bon dem 1764 ihm ertheilten Reichsadel machte er keinen Gebrauch.

Seine Schriften f. in Menfel's Leriton verftorb. beutscher Schriftfteller,e. Bb. V G. 342 f.

# Johann Wilhelm Dietmar,

geboren 1671 zu Ober=Kaha im Hennebergischen, studirte zu Jena, ward dort 1695 Advocat, 1702 Doctor der Rechte und Privakdocent, 1712 sachsen = meiningischer und coburgischer Commissionsrath, 1720 wirklicher Rath und zugleich ordentlicher Advocat bei dem fürstlich säch= sischen Hosgericht zu Jena, 1749 ordentlicher Professor der Institutio=

nen, 1753 auch ber Panbecten und 1755 Professor bes Codez und ber Novellen. Er starb zu Jena den 6. Juli 1759.

Dietmar's Schriften f. in Meufel's Leriton verstorb. beutscher Schriftesteller. Bb. II S. 359 f. Bgl. Beiblich's zuverläßige Rachrichten. I, 164 ff. IV, 354 ff. n. 3. H. Stepf, Gall. aller jurid. Autoren 2c. 11, 198.

#### Chriftian Seinrich Cahard f. Abtheilung Philosophen.

#### Paul Wilhelm Schmid,

geboren ben 13. November 1704 zu Jena, studirte bort und zu Leipzig, ward nach der Rückschr von einer Reise durch einen großen Theil Deutschlands in seiner Vaterstadt 1732 Doctor der Rechte und Hosserrichtsadvocat, habilitirte sich 1753 als Privatdocent und ward 1755 zum ordentlichen Prosessor der Rechte und zum Asselsor des Schöppensstuhls, bald nachher auch des Hosserichts ernannt. 1756 ward er Prosessor der Institutionen und nicht lange darnach der Pandecten. 1759 ertheilte ihm der Herzog von Sachsenschutz den Hosserbschaszrakter. Er starb zu Jena den 16. April 1763.

Schmid's Schriften f. in Meufel's Lexikon verftorb, beutscher Schriftft. Bb. XII S. 305 f.

# Joachim Erdmann Schmidt,

geboren ben 12. Juli 1710 zu Arneburg in der Altmark, studirte zu Jena und war späterhin Hosmeister junger Edelleute, mit denen er nach Holland und England reiste. 1742 ward er in Jena Doctor der Rechte und hielt dort historische und juristische Borlesungen. Die phis losophische Facultät in Jena ertheilte ihm 1744 den Doctorgrad. 1755 ward er ordentlicher Prosessor der Rechte und 1761 der Justitutionen, zugleich Asselfes erhielt er den Charakter eines herzoglich sachsen weis marischen und eisenachischen Hospaths. 1764 ward er Prosessor des Staats und Lehnrechts, auch zugleich ordentlicher Prosessor des Staats und Asselfessor der philosophischen Facultät. Er starb als geheis mer Justizrath zu Jena den 15. September 1776.

Schmidt's Schriften f. in Meufel's Ler. verft. beutsch. Schriftft. XII, 273.

# Karl Friedrich Walch,

geboren ben 22. September 1734 zu Jena, studirte dort seit 1748, ward 1753 Doctor der Rechte und Privatdocent, 1754 Borsteher der lateinischen Gesellschaft, unternahm 1755 eine Reise durch Deutschland, Holland, Frankreich und die Schweiz und kehrte im Juni 1756 nach Jena zurück. Er ward dort fünfter Assessor im Schöppenstuhl und außerordentlicher Prosessor der Rechte. 1759 erhielt er eine ordentliche Prosessor der Ausgesch Assessor der Jugleich Assessor des Hospschifts, hierauf 1764 ordentlicher Prosessor der Jugleich Assessor und Beisster der Juristensacultät, 1766 Prosessor der Pankecten, 1770 herzgoglich sachsen gothaischer und altenburgischer Hospschift und 1783 sachsen gothaischer geheimer Justizrath. Er starb zu Jena den 20. Juli 1799.

Balch's Schriften f. in Meufel's Lerikon verftorb. deutscher Schriftsteller. Bd. XIV S. 371 f. Beidlich, Biogr. Rachr. von den jest lebenden Rechtsgeslehrten. II, 428 ff. IV, 239 ff.

# Theodor Georg Wilhelm Emminghaus,

geboren 1633, ein Sohn bes gräflich sannschen Hofpredigers Johann Daniel Anton E., studirte zu Jena, ward bort Doctor der Rechte, Privatdocent und Hofgerichtsadvocat. 1757 ward er zum außerordentslichen Professor der Rechte ernannt. Er starb zu Jena den 24. Juli 1758.

Emminghaus' Schriften f. in Deufel's Leriton verftorb. beutscher Schrifts fteller. Bb, III S. 110. v. Dolgichuber. DBibl. II, 674.

# Rarl August Tittel,

geboren 1739 zu Pirna, war von 1760—1764 Privatdocent und aus herordentlicher Professor der Rechte in Jena, dann Professor derselben am Gymnasium zu Karlsruhe, wurde 1789 Ephorus desselben, 1798 geheimer Kirchenrath, 1807 Referendar in evangelisch=geistlichen Saschen beim Polizeidepartement des badenschen geheimen Kathscollegiums und starb 1816.

Tittel's vorzüglichste Schriften find in Pierer's Univ. : Ler. Altenb., 1835. Bb. 23 G. 524 verzeichnet.

#### Achatins Ludwig Karl Schmid,

geboren den 9. April 1725 zu Jena, studirte dort, unternahm 1747 eine Reise durch Deutschland und Holland und ward 1748 in Jena Doctor der Rechte und Privatdocent. 1756 folgte er einem Ruse nach Coburg als Regierungs = und Consistorialrath, kehrte jedoch 1763 wiesder nach Jena zurück, wo er zum Prosessor der Pandecten und zum Assessor der Juristensacultät und des Schöppenstuhls ernannt ward. 1766 ging er nach Beimar. Er ward dort zweiter geheimer Assistation und 1776 wirklicher geheimer Rath und Kanzler bei der Landesseregierung. Er starb zu Beimar den 6. Juli 1784.

Schmid's Schriften f. in Meufel's Leriton verftorb. beutscher Schfiftftels ler. Bb. XII G. 241 f.

#### Johann Ludwig Schmidt.

geboren den 22. April 1726 zu Quedlindurg, studirte seit 1745 in Jena, ward 1749 dort sachsen=weimarischer Advocat, widmete sich jedoch später dem akademischen Leben, ward 1756 Doctor der Rechte und Privatdocent, 1763 außerordentlicher Professor der Rechte und Assessor des Schöppenstuhls, 1766 ordentlicher Professor der Institutionen und Beisiger des Hosperichts und der Juristensacultät, 1771 sachsen=codurg=meiningischer Hospericht und 1774 Professor der Pandecten. Er starb zu Jena den 2. August 1792.

Schmidt's Schriften f. in Meufel's Leriton verftorb. beutscher Schriftst. Bb. XII S. 285 f.

Sacob Rave f. Abtheilung Philosophen.

#### Justus Christian Ludwig von Schellwis,

geboren den 10. September 1735 zu-Roßla in Thüringen, studirte zu Jena und Göttingen, erhielt 1760 auf der letztgenannten Universität den Grad eines Doctors der Rechte, verweilte hierauf einige Zeit in seinem Gedurtsorte und wandte sich 1763 nach Wittenberg, wo er juristische Borlesungen hielt. 1766 begab er sich nach Jena. Er ward dort 1767 außerordentlicher und 1769 ordentlicher Professor der Rechte,

1776 ordentlicher Professor der Institutionen und 1782 des Staatszechts, zugleich Assessor im Hofgericht, im Schöppenstuhl und in der Juristenfacultät. 1796 erhielt er von dem Herzog von Coburg den Hofrathscharakter. Er starb zu Jena den 1. Juni 1797.

v. Schellwig's Schriften f. in Meufel's Lerit, verftorb. beutscher Schriftsteller. Bb. XII S. 130.

#### Gottlob Ensebins Delte,

geboren 1734 zu Bornstädt bei Magbeburg, ward 1769 außerordentlicher, 1770 ordentlicher Professor der Rechte in Jena, 1781 nach Helmstädt berusen, wo er nach und nach zum geheimen Justizrath und Ordinarius der Juristenfacultät erhoben ward, und starb 1807.

Bgl. Pierer's Univerf. - Ler. Altenburg, 1835. 15. Bb. G. 249.

### Johann Chriftian Majer,

geboren 1741 zu Ludwigsburg bei Stuttgart, seit 1771 außerordentlischer Prosessor der Rechte in Jena, 1776 Prosessor des Staatsrechts in Kiel, ward 1777 als ordentlicher Prosessor der Rechte nach Tübingen berusen und starb, nachdem er 1819 in Ruhestand gesetzt worden war, 1821.

Majer's Schriften f. in Pierer's Univ. Ler. Bb. 13 S. 94.

# Johann Angust Reichardt,

geboren ben 3. April 1741 zu Remba, studirte seit 1758 in Jena die Rechte und erlangte 1763 die Doctorwürde. Als Advocat hielt er zusgleich juristische Vorlesungen. 1768 ward er Syndicus der Akademie und Hofgerichtsadvocat, gleichzeitig auch außerordentlicher und 1771 ordentlicher Prosessor der Rechte. Er starb zu Jena den 3. Januar 1808.

Reichardt's Schriften f. in Meufel's gel. Deutschl. VI, 260 f. X, 455. XI, 632, XV, 117.

# Heinrich Gottfried Scheidemautel,

geboren 1739 zu Gotha, studirte seit 1758 zu Jena die Rechtswissensichaften, wurde 1772 Professor daselbst und ging 1784 als Regies

rungsrath und Professor ber Rechte nach Stuttgart, wo er bereits 1787 starb.

Seine Schriften find in Pierer's Univ. - Ler. Bb. 19 G. 462 verzeichnet.

# Johann Bernhard Chriftoph Gidmann,

geboren 1749 zu Weimar, wurde Professor der Rechte in Jena, 1786 Regierungsrath in Altenburg, seit 1797 auch Consistorialrath daselbst und starb 1817 als Consistorialvicepräsident.

Er schrieb: Erklarungen des burgerl. Rechtes nach dem Sellfelbischen Lehrbuch. Berlin, 1779—1799. 5 Thle. und gab heraus: Jac. Ravii principia universae doctrinae de praescriptione adquisitiva et extinctiva, definita et indefinita. Jenae, 1780. Edit. tertia 1790. Bgl. Roppe's I. jur. Alm. S. 92 u. deffen Ler. v. 1793 S. 158.

#### Johann Ludwig von Edardt,

geboren ben 9. December 1732 zu Coburg von bürgerlichen Eltern, ward nach Beendigung seiner akademischen Lausbahn 1756 in seiner Baterstadt Advocat und Syndikus. 1759 erlangte er zu Jena die justistische Doctorwürde. 1778 ging er nach Weimar mit dem Charakter eines Hoss und Regierungsraths. Er bekleidete dort zugleich die Stelle eines geheimen Archivars. 1783 ging er nach Jena als sachsensweismarischer geheimer Hosprath, erster Prosessor der Rechte, Ordinarius der Juristensacultät, Beisiser des Hosperichts und Schöppenstuhls und Deputatus praelaturae der weimarischen Landschaft. 1792 ward er in den Abelstand erhoben. Er stard zu Jena den 2. December 1800.

v. Edardt's Schriften f. in Meufel's Lerif. verstorb. beutscher Schriftst. Bb. III S. 21 f. Bgl. Beiblich, Biogr. Nachr. I, 145 ff. Nachträge. 62 ff. IV, 74 ff. v. Solafchuber, DBibl. S. 1064 u. 2174. Roppe's Ler. S. 154.

#### Andreas Roseph Schnaubert,

geboren den 30. November 1750 zu Bingen am Rhein von katholischen Eltern, die ihn zum geistlichen Stande bestimmten. Seit seinem fünfzehnten Jahre (1765) studirte er zu Mainz Philosophie und Geschichte. Er erlangte dort 1767 die Magisterwürde. In dem kurfürstlichen Seminar widmete er sich der Theologie, hörte aber auch einige juristische

Collegien. 1776 begab er sich nach Gießen, wo er das Studium der Theologie mit dem der Jurisprudenz vertauschte. Dort trat er auch öffentlich zur evangelisch-lutherischen Kirche über. 1780 ward er Doctor der Rechte und Privatdocent in Gießen. 1783 erhielt er eine orbentliche Professur der Jurisprudenz, folgte jedoch bereits 1784 einem Ruse nach Helmstädt als ordentlicher Professor der Rechte und Beissiger der Juristenfacultat. 1786 ward er als Professor des Lehnrechts mit dem Charafter eines sachsen-weimarischen Hofraths nach Jena gerusen. 1794 rückte er in die fünste Lehrstelle und zugleich in die juristische Facultät ein, 1798 ward er zur vierten, 1800 zur dritten, 1802 zur zweiten und 1809 zur ersten Stelle in der juristischen Facultät desfördert. Als er 1809 zum Ordinarius ernannt ward, ertheilte ihm der Herzog von Weimar den Charafter eines geheimen Justizraths. Er stard zu Jena den 10. Jusi 1825.

Schnaubert's Schriften f. in Gulbenapfel's Jenaisch. Univerfit. - Alman. S. 111 f. u. im Reuen Retrolog ber Deutschen. Sahrg. III Th. 2 S. 1491 f.

#### Gottlieb Sufeland,

geboren den 16. October 1760 in Danzig, studirte zu Jena, wo er Magister der Philosophie ward und 1785 den juristischen Doctorgrad erlangte. 1788 ward er in Jena außerordentlicher und 1793 ordentlicher Prosessor der Kechte, gleichzeitig auch außerordentlicher Beisitzer des Schöppenstuhls. 1796 erhielt er den Charakter eines herzoglich sachsen zweimarischen Justizraths. 1806 solgte er einem Ruse nach Landshut als ordentlicher Prosessor der Rechte mit dem Charakter eines Hörzermeisters in seiner Vaterstadt Danzig. Diese Stelle legte er 1813 nieder und ging wieder nach Landshut als ordentlicher Prosessor der Rechte. Ein gleiches Lehramt bekleidete er später zu Halle. Er starb dort den 18. Februar 1817.

Sufeland's Schriften f. in Meufel's gel. Deutschl. III, 460 f. 1X, 638. XIV, 206. XVIII, 230 f. Bgl. Intell. Bl. d. Jen. A. L. 3. 1817 Rr. 38.

# Ernst Gottfried Schmid,

geboren den 26. August 1763 zu Jena, studiete dort die Rechte und mard Abvokat des herzoglich sächsischen Hosgerichts, späterhin Doctor ber Rechte und 1790 außerorbentlicher Professor ber Jurisprudenz. Er starb zu Jena ben 25. October 1795.

Schmid's Schriften f. in Meufel's Lerit, verftorb. beutscher Schriftsteller. Bb. XII S. 265.

#### Friedrich Ernft Rarl Merean,

geboren den 11. April 1765 zu Gotha, studirte in Zena, ward dort Magister der Philosophie, Doctor der Rechte und Advokat dei dem sächsischen Gesammthosgericht. 1793 erhielt er die Stelle eines Universitätsdibliothekars und 1795 eine außerordentliche Professur der Rechte. 1800 rückte er in die fünste und 1801 in die vierte ordentliche Lehrsstelle der juristischen Facultät hinaus. 1803 ward er zum Commissionszath und gemeinschaftlichen Amtmann zu Themar befördert. Seit 1807 bekleidete er die Stelle eines Oberamtmanns in Saalseld und starb hochbetagt.

Mereau's Schriften f. in Meufel's gel. Deutschl. V, 176. X, 282. XI, 130. XIV, 548.

#### Paul Johann Anselm von Fenerbach,

geboren ben 14. November 1775 zu Frankfurt a. M., besuchte bas Gymnasium seiner Vaterstadt und studirte seit 1792 zu Jena Philosophie, später Jurisprudenz. 1799 habilitirte er sich dort als Privat-bocent und 1801 ward er außerordentlicher Prosessor der Rechte. In dieser Eigenschaft folgte er 1802 einem Ruse nach Kiel. 1804 ward er nach Landshut berusen und von da als geheimer Referendar in dem Ministerialjustiz= und Polizeidepartement nach München versetzt. 1808 erhielt er den Charakter eines geheimen Raths. 1814 ward er zum zweiten Präsidenten des Appellationsgerichts in Bamberg ernannt. Er unternahm einige Reisen in's Ausland. Vis zum Jahre 1817 ledte er in München ausschließlich den Wissenschaften. Um diese Zeit ward er zum ersten Präsidenten des Appellationsgerichts für den Rezatkreis in Ansbach ernannt. 1821 erhielt er den Charakter eines wirklichen Staatsraths und starb auf einer Reise nach dem schwalbacher Bade in Frankfurt a. M. am 29. Mai 1833.

v. Feuerbach's Schriften f. in Meufel's gel. Deutschl. X, 335 f. XI, 218 f. XIII, 372. XVII, 566. XX, 126 f. u. im R. Refr. d. D. Jahrg. XI. Th. 2 S. 933 f. Ogl. ,, Leben u. Birten Auf. v. F. Lpz., 1862." 2 Bde. v. fein. Sohne Ludw. F.

#### Anton Friedrich Juftus Thibaut,

geboren ben 4. Januar 1772 zu Hameln, stammte aus einer zur Zeit ber Ausbebung bes Edicts von Nantes aus Frankreich ausgewanderten Familie. Seine Jugend verlebte er in Hameln, Harburg und Hannover. 1792 bezog er die Universität Göttingen, begab sich bereits 1793
zur Fortsetung seiner Studien nach Königsberg. Dort, wie später in Kiel, widmete er sich der Jurisprudenz. 1794 ward er in Kiel Doctor
der Philosophie. 1796 habilitirte er sich dort als Privatdocent. Bereits 1798 ward er zum außerordentlichen und 1799 zum ordentlichen
Prosessor der Rechte ernannt. In der genannten Eigenschaft solgte er
1802 einem Ruse nach Jena. 1806 ward er als ordentlicher Prosessor
ber Rechte nach Heidelberg gerusen. 1819 war er Abgeordneter der
Universität in der ersten Kammer der badischen Ständeversammlung.
Bon dem Großherzog von Baden ward er zum Hofrath und 1826 zum
geheimen Rath ernannt. 1834 ward er zum Mitgliede des Bundesschiedsgerichts ernannt und starb zu Heidelberg den 28. März 1840.

Thibaut's Schriften f. in Meufel's gel. Deutschl. VIII, 40. X, 741. XI, 719. XVI, 15. XXI, 38 f. u. im Reuen Refrolog der Deutschen. Jahrg. XVIII. Tb. 1 S. 363.

#### Johann Anton Ludwig Seidenstider,

geboren ben 23. November 1760 zu St. Andreasberg auf bem Obersharz, besuchte Schulpforta und studirte später auf den Universitäten zu Helmstädt und Göttingen. 1790 erlangte er zu Göttingen die juristische Doctorwürde. Er habilitirte sich hierauf als Privatdocent der Rechte. 1797 ward er zugleich Syndicus der Stadt Göttingen. 1804 ging er nach Jena als vierter ordentlicher Prosessor der Nechte. Er erhielt zugleich den Charakter eines herzoglich sachsen-weimarischen Hoferaths. 1805 rückte er in die dritte und 1809 in die zweite Lehrstelle seiner Facultät ein. 1816 ging er als Oberjustizrath nach Hannover. Er starb dort am 30. October 1817.

Seibenstider's Schriften f. in Meufel's gel. Deutschl. VII, 442. X, 661. XI, 696. XV, 447. XX, 419. Gulbenapfel's Jen. Univ. Alman. S. 114 f. Saalfeld's Gesch. d. Univ. Göttingen. S. 158 f.

# Chriftian Gotthelf Subner,

geboren den 15. März 1772 zu Chemnitz, studirte zu Leipzig, ward dort Magister der Philosophie und Baccalaureus der Rechte und nach erlangter Doctorwürde 1798 außerordentlicher Prosessor der Jurisprudenz. 1804 folgte er einem Ruse nach Jena. Dort ward er fünster ordentlicher Prosessor der Rechte mit dem Charakter eines herzoglich sachsen weimarischen Hofraths. Er stard zu Jena den 16. Mai 1808.

Subner's Schriften f. in Meufel's gel. Deutschl. III, 445 f. IX, 633. XI, 382. XIV, 200. XVIII, 225. Dichstadii opusc. orat. Edit. sec. p. 542 sqq.

#### Johann Raspar Gensler,

geboren ben 14. September 1767 ju Ditheim, besuchte 1782 bie St. Cebalbschule zu Nürnberg mit bem Plane, sich zu einem Musiker und Schulmann zu bilben. In ben Sahren 1784 - 1789 besuchte er bas gcademische Gymnasium zu Coburg und von 1789 — 1791 studirte er zu Jena die Rechte. Er war hierauf eine Zeit lang Hauslehrer bei bem Freiherrn von Stein auf Nordheim im Grabfeld. Dann ward er Abvokat in Eisenach und Syndicus in feinem Geburtsorte Oftheim. Späterhin trat er als Consulent und Justizbeamter in die Dienste bes Grafen Rulius von Soden und mar zugleich Mitalied eines von dem Grafen errichteten Privat = Spruchcollegiums. 1800 kehrte er nach Jena zuruck, wo er im folgenden Jahre ben juristischen Doctorgrad erlangte. Er ward außerordentlicher Beisitzer des Schöppenstuhls und bielt als Privatdocent von 1801 — 1804 juristische Vorlesungen. Um diese Reit (1804) ward er orbentlicher Brofessor bes Lehnrechts mit Sis und Stimme im Senat. 1805 ruckte er in die fünfte orbentliche Professur ber Rechte ein. Lon dem Herzog von Coburg erhielt er den Charatter eines Justigraths. 1808 marb er zur vierten und 1809 zur britten orbentlichen Lehrstelle beförbert. Der Herzog von Sachsen = Weimar ernannte ihn zum Hofrath. 1813 ward er orbentlicher Beifiger ber Juriftenfacultät. 1816 folgte er einem Rufe nach Beibelberg als orbentlicher Professor der Rechte. Er starb dort als Ordinarius der Juristenfacultät den 18. November 1821.

Geneler's Schriften f. in Gulbenapfel's Jen. Univ. Alm. S. 119 f. u. Deufel's gel. Deutschl. XIII, 455. XVII, 689 f. XXII, 327.

# Christian Angust Gottlieb Gobe,

geboren den 20. Kebruar 1774 zu Dresden, studirte zu Leipzig bie In den Jahren 1802 bis 1805 war er Begleiter des Legationsraths v. Blümner auf einer Reise durch England und Schottland. die er in einem ausführlichen Werke beschrieb. In Jena erhielt er 1805 eine aukerordentliche Brofessur der Jurisprudenz und Philosophie. Um 13. October 1806 in frühester Morgenstunde, als fich bereits von bem benachbarten Kahla ber die ersten französischen Truppen unserer Stadt näherten, berieth der akademische Senat in einer Sigung, in welcher Weise bei der damaligen höchsten Noth das Wohl der Univerfität mahrzunehmen fei. Es mard beschlossen, bem Beere eine Deputation entgegenzuschicken und durch sie um Schonung und Schut ber akademischen Anstalten und Sammlungen bitten zu lassen. Obschon nicht Senatsmitglieb, wurde wegen seiner Gewandtheit im französisch Sprechen Göbe als Wortführer ber Deputation auserseben. Augenblick theuer war, eilte Eichstädt aus dem Senatszimmer in Sobe's Wohnung, um ihm die Bitte des Senats mitzutheilen. aber Gode bereits im Cinpacten seiner nothwendigsten Effecten bearif= fen und sich zu augenblicklicher Flucht anschickenb, da er wegen eines Auffates gegen Napoleon beffen Born fürchtete. In höchster Aufregung stieß Gobe die furchtbarsten Verwünschungen gegen Frankreich aus und verließ sofort die Stadt, um nicht wiederzukehren 1). 1807 folgte er einem Rufe nach Göttingen als orbentlicher Professor ber Rechte und starb bort den 2. Ruli 1812.

Gode's Schriften f. in Meufel's gel. Deutschl. XIII, 478. XVII, 735 f. Bgl. Guben, Chronol. Tabell. 2c. Th. III S. 206 f.

# Franz Joseph Conftantin Schöman,

geboren zu Wehlar den 23. Mai 1782, studirte in Göttingen, woselbst er auch die juristische Doctorwlirde erlangte. Hierauf practicirte er als Advocat beim Reichskammergericht zu Wehlar und arbeitete unter Anderem auch mit an der Jenaischen Allgemeinen Literaturzeitung. Im Jahre 1808 wurde er als ordentlicher Prosessor der Rechte in die

.

<sup>1)</sup> Rach mundlicher Mittheilung Gichftabt's.

juristische Kacultät nach Rena berufen. Im Rahre 1810 verlieh ihm ber Herzog von Beimar wegen eines ausgeschlagenen auswärtigen Rus bes ben Charafter eines Hofrathes. Als im Rabre 1813 ber Raifer Rapoleon megen bes gablreichen Gintrittes jenasscher Studenten unter die preukischen Freicorps und wegen der antifranzösischen Gefinnungen der jenaischen Professoren die Universität und Stadt durch ein Bombarbement dafür zu ftrafen brobte, sendete ber Senat Schöman, welcher febr fertig frangofisch sprach, mit Gichstädt und Joh. Chr. Stark nach Weimar zum Raifer, um den Rorn des Machtbabers und bas Unglück von Nena abzuwenden. Schöman führte das Wort an der Spite biefer Deputation und es gelang ihm. Rapoleon zu milderen Anficiten über die Universität und Stadt zu stimmen. Jena blieb verschont. Diese Deputation bes jenaischen Senates ist eine der wichtigken und bedeutsamsten für Jena gewesen und Schöman hat sich burch seine gewandte Beredtsamkeit unleugbar damals mehr als irgend Nemand por und nach ihm um die Universität und Stadt Jena verdient gemacht. Au Ende besselben Jahres (2. December 1813) unterlag der von seis nen gablreichen Aubörern gefeierte, hoffnungsreiche Mann in ber Bluthe seiner Rabre (im 34. Lebensiabre) bem bamals in Rena berrichenben Inphus 1).

Schoman's Schriften f. in Deufel's gel. Dentichl. XV, 363. XX, 240.

636

# Karl Wilhelm Walch,

geboren zu Jena am 3. Februar 1776, ältester Sohn bes geheimen Justizraths und Prosessors der Rechte Karl Friedrich W., studirte in seiner Baterstadt Jurisprudenz und erlangte 1797 den Doctorgrad. Er trat zugleich als Privatdocent auf, ward 1798 Hosgerichtsadvocat, 1804 ordentlicher Beisiger im Schöppenstuhl und 1808 außerordentlicher Prosessor der Rechte. 1819 erhielt er eine ordentliche Prosessur und ward zugleich akademischer Rath bei dem Oberappellationsgericht zu Jena. Er sturb am 29. Juni 1853.

Seine Schriften find verzeichnet in S. Doring's Jenaifc. Univerf. Mim. 1845. Jena. S. 78.

<sup>1)</sup> Mittheilung seines Sohnes Zguag Franz Xaver Schöman [f. 26-theilung Mediciner].

#### Karl Ernft Schmid,

geboren am 24. October 1774 zu Weimar, wo fein Bater, Aldam Lubwig Kriedrich S. . Bürgermeister war, stammte aus einer Kamilie, die feit einer Reibe von Rabren in der Theologie. Aurisprudenz und Abilolophie Männer aufzuweisen gehabt batte, die theils als Beamte, theils als Lehrer auf der Universität Jena sich einen geachteten Namen erwarben. Zu Jena, wo er in den Jahren 1793 - 1796 die Rechte studirte, wollte er sich der Laufbahn eines akademischen Docenten wibmen. Diese Idee aab er wieder auf, als er 1797 anfgefordert marb. die Redaction der baireuther politischen Leitung zu übernehmen. Ex führte sie bis zum Sahre 1804. Neben bieser Literarischen Thätiakeit bereitete er fich zum Eintritt in den Staatsdienst por ... 1799 marger als Auskultator und Referendar bei der Regierung in Baireuth angestellt worden. 1803 ward er Criminalrath und im nächsten Rahre Stadtgerichtsrath. Die politischen Greignisse außerten einen wesentli= chen Ginfluß auf seine Berhältnisse. Als Baireuth an Frankreich abgetreten ward, ging er 1807 als Regierungs : und Confiftorialrath nach Hildburghausen. Dort überraschte ihn 1809 ein Auf nach Rena. Er erhielt dort eine ordentliche Professur der Rechte Lehrte jedoch bereits 1810 wieder nach Hildburghausen gurud. Er ward zum geheimen Affistengrath und 1811 jum Vicepräsidenten sammtlicher Landes= collegien ernannt. 1813 erhielt er den Charafter eines geheimen Raths. Den Grad eines Doctors der Rechte hatte er schon mährend seines Aufenthalts in Jena erlangt. Dorthin kehrte er 1817 guruck, wo er in das furz zuvor exciditete Oberappellationsgericht eintrat; nachdem er 1816 ben Conferenzen über die Begründung biefes Anstituts und über den Entwurf der Gerichtsordnung beigewohnt hatte. Er las über Staatsrecht und allgemeines politives Recht und ftarb am 28. Runi 1852,

Bena. S, 77 u. 78 verzeichnet; es ist nur nachzutragen: Ueber die Thronfolgeserhung in Großbritannien u. Sannover u. die Ansprüche der Geschwister Fr. A. y. Auguste Emma von Este. Jena, 1835. (Aus Bran's Minerva besonders abgebruckt.)

. . i. .

His Tright Land

#### Christian Wilhelm Schweißer,

geboren am 1. Rovember 1781 zu Naumburg, empfing seinen Jugendunterricht burch Privatlehrer, bezog am 1. April 1799 als Stubent ber Rechte bie Universität Leipzia, erlangte am 11. März 1802 bas Baccalaureat in der juristischen Kacultät und am 21. April 1803 bie juristische Doctorwürde, trat bann in Wittenberg als Privatbocent auf und las 1803-1806 Institutionen, Rechtsgeschichte, Wechselrecht u. f. w. Bereits am 22. März 1803 war Sch. als Rotar bei ber turfürstlich fächfischen Landesregierung zu Dresben immatriculirt worben; am 28. Januar 1804 wurde er als Abvocat vervflichtet mit Gestattung ber juribischen Araris im ganzen Kurfürstenthum Sachsen und den incorporirten Ländern und am 1. October 1804 wurde ihm eine außerorbentliche Affessur bei ber Juristenfacultät in Wittenberg übertragen. 1806 gab er das akademische Leben wieder auf, bereiste einen Theil Deutschlands und die Schweiz und ließ sich nach ber Rücktehr - nachbem er am 16. Juni 1806 zu Altenburg unter die Rabl der immetris culirten Abvocaten aufgenommen und ihm das Brädicat eines extraorbinären Hofabvocaten ertheilt worden war - als Rechtsanwalt in Alls solcher bekam er bald einen ausgebreiteten Monnebura nieber. Birkungskreis und mehrere bedeutende Gerichtsbestallungen. hielt er einen Ruf auf die Gesammtuniversität Jena für die fünfte Brofessur in der juristischen Kacultät und noch in demselben Rahre wurde er ordentlicher Beifiger des Schoppenftubls. Mit beiden Stellen mar rugleich Sit und Stimme auf ber gelehrten Bant bes bis 1816 beftandenen gemeinschaftlichen Hofgerichts verbunden. Am 29. Januar 1813 ernannte ibn Karl August zum Hofrath, am 20. Marz 1813 "trat er als akademisches Mitglied der Polizeicommission ein, aus welcher er am 1. November 1816 wieder ausschied, bei ber Eröffnung des neu errichteten Oberappellationsgerichts am 7. Nanuar 1817 murde er als vierter akademischer Rath bei demselben installirt, während er nach und nach bis zur zweiten Stelle in der Kacultät und im Schöppenstuhl aufgerückt war. Am 10. October 1817 war er von Seiten bes her= zoglich gothaischen Hofes zum geheimen Hof= und Justigrath ernannt,berselbe Rang und Titel ihm bann auch burch Rescript vom 2. 3a= nuar 1818 von dem Großherzog von Weimar verliehen worden. Im

Sommer 1818 trat er als geheimer Staatsrath mit Sig und Stimme in das weimarische Staatsministerium ein. Am 3. September 1825 wurde er zum Geheimrath ernannt. Am 12. August 1828 ernannte ihn der Großherzog Karl Friedrich zum wirklichen Geheimrath mit dem Ghrenprädicat "Excellenz." Am 11. März 1848 trat Sch. aus dem Staatsministerium zurück und starb am 21. October 1856 auf seinem Landsitz Clodra bei Weida.

Bgl. 3. Chr. Bogel, Ueb. die literatische u. ftaatsmannische Birkfamkeit D. Chr. B. Schweiger's 2c. Jena, 1857.

# Johann Chriftian Saffe,

geboren am 24. Juli 1779 in Kiel, genoß den Gymnasialunterricht auf der husumer Gelehrtenschule und bezog dann die Hochschule seiner Basterstadt, um dort die Rechte zu studiren. 1811 wurde er Doctor der Rechte, nachdem er seit 1805 Privatdocent an der Universität und Universitätssyndicus in Kiel gewesen war. 1811 wurde er noch zum ordentlichen Prosessor der Rechte zu Jena ernannt, wo er zugleich Obersappellationsgerichtsrath war, und 1813 zu demselben alademischen Lehramte nach Königsberg berusen. Seit 1818 war er in Berlin und von 1821 dis zu seinem am 18. November 1830 erfolgten Tode zu Bonn ordentlicher Prosessor

Seine Schriften find im Ren. Refrolog b. D. 8. Jahrg, 2. Th. S. 802 u. 803 zusammengestellt.

# Ludwig Hermann von Coll,

gebürtig aus Coblenz, wurde 1810 Privatbocent und 1811 außerordentlicher Professor der Rechte in Jena, starb am 31. December 1811 Nachts 113/4 Uhr "bei einer traulichen Gesellschaft jählings am Schlagflusse."

Er schrieb: Diss. de capitis deminutione minima juris antiqui. Jenae, 1810. Bgl. J. Ch. J. Spangenberg, Handb. Det in Jena seit beinahe 500 Jaharen bahingeschiedenen Gelehrten 20: Jena, 1819. S. 220 und J. H. Steph, Gallerie aller jurid. Autoren 20. Leiph, 1821. 2. Bd. S. 193.

# Julius Friedrich Theodor Schnanbert,

geboren am 6. Juli 1786 zu Selmstädt, wo fein Bater, Andreas-

ersten Lebensjahre kam er nach Jena, wohin sein Bater in der genannten Eigenschaft einen Ruf erhalten hatte. Seinen Jugendunterricht empfing er durch Hauslehrer. Schon im sechsten Jahre (1792) wurde er durch den damaligen Prorector, geheimen Hofrath Ukrich, honoris causa immatriculirt, nahm frühzeitig Theil an den Borlesunsgen des Bergraths Professor Lenz über Naturgeschichte und Mineralissie und wurde, bevor er noch seine juristischen Studien begann, Asselsson der mineralogischen Gesellschaft zu Jena. Den juristischen Cursus begann er in Jena und setzte denselben im Jahre 1807 und 1808 in Heidelberg fort. Im Jahre 1810 am 8. December erlangte er in Jena die juristische Doctorwürde, habilitirte sich noch in demselben Jahre als Privatdocent, wurde 1812 außerordentlicher Professor der Rechte zu Jena, später auch außerordentlicher Beisiger des Schöppensstuhls und führte vom Jahre 1830—1842 das Amt eines Syndicus und Archivars der Universität. Er starb am 5. Januar 1854.

Bu ben in S. Doring's Jen. Univers. - Alm. 1845. S. 93 verzeichneten Schriften ift nachzutragen: Bulfebuch f. Die jurift. Pracis. 1. Th. Die Rechts. gefchafte. Jena, 1853. 2. Th. Die Prozefichriften. Jena, 1853.

# Rourad Johann Alexander Baumbach,

geboren den 5. Mai 1789 zu Cassel, studirte seit 1805 zu Marburg; Göttingen und Jena die Rechte. Auf der letztgenannten Universität erward er sich 1811 die juristische Doctorwürde. Er habilitärte sich als Privatdocent, 1813 erhielt er eine außerordentliche Prosessur der Rechte und starb zu Jena den 12. December 1827.

Baumbach's Schriften f. in Meufel's gel. Deutschl. XXII, 138.

# Baul Christoph Gotelieb Andrest, in the fit

geboren den 30. December 1772 zu Leipzig, studirte dort die Rechterward 1797 Magister der Phélosophie und der freien Künste, habilitirtessich als Privatdocent und erlangte 1798 die juristsche Doctorwürde. 1802 ward er außerordentlicher und 1807 ordentlicher Assessicher der Juristenfacultät zu Wittenberg und dalb nachher ordentlicher Beisiger des königlich sächsischen Landgerichts in der Riederlausis. 1809 erhielt er in Wittenberg eine außevordentliche Brosessatische Beschafte.

folgte er einem Ruse nach Jena als großherzoglich sachsen weimarischer Hofrath, ordentlicher Professor der Rechte und Beisitzer des Schöpspenstuhls. Er starb als Oberappellationsgerichtsrath zu Jena den 20. August 1824.

Seine Schriften f. in Menfel's gel. Deutschl. I, 74. IX, 27. XI, 16. AVH, 30. XX, 47 f. 3. Stepf, Gall. aller jurid. Autoren. I, 57. Bgl. Reu. Retrol. d. D. 1824. Ofe, 2 S. 1177 ff.

# 'Christoph Reinhard Dietrich' Martin

stammt aus einer frangösischen Refugiefamilie, welche sich nach Heffen gewendet hatte, und wurde 1772 in dem damals noch hessischen Orte Bovenden, unweit Göttingen, geboren. Er studirte in Göttingen. wurde 1790 Advocat und zugleich akademischer Docent, 1796 Doctor ber Rechte, 1797 Affessor ber Juristenfacultät, 1802 außerorbentlicher und 1805 ordentlicher Professor ber Rechte baselbit, folgte aber noch in demselben Jahre dem Rufe nach Beidelberg, wo er die Direction ber juristischen Kacultät als Spruchcollegium übernahm. Als er bier wegen einer auf Beschleunigung der Einführung der versprochenen lands ständischen Verfassung gerichteten Vetition 1815 in eine Untersuchung verwickelt wurde, fand er sich, obichon biefelbe mit einer vollständigen gerichtlichen Freisprechung endigte, boch bewogen, feine Entlassung zu nehmen. Unmittelbar barauf wurde er Oberappellationsgerichtsrath in Rena und zugleich ordentlicher Honorarprofessor der Rechte; auch übernahm er noch gewisse Arbeiten für die Gesetzgebung des Großberzoge thums S. = Weimar = Eisenach und erhielt ben Charakter eines geheimen Rustigraths. Im Rabre 1842 leate er indek seine Aemter nieder und lebte seitdem als Privatmann zu Mügeln im Königreich Sachsen. von beffen Landständen er zum Mitgliebe bes Staatsgerichtshofs für bie Beriode von 1846 — 1848 erwählt wurde. Sväter wendete er fich nach Gotha und starb dort am 13. August 1857.

Martin's bedeutendste Schriften sind in der Allg. deutschen Real Encyklop. f. die gebild. Stande. Leipz., 1853. 10. Aufl. Bd. 10 S. 241 verzeichnet. Seine "Borlesungen über gemeinen deutschen bürgerlichen Prozek" gab sein. Sohn, Theod. Martin [Justizamtmann in Crenzburg bei Gisenach], heraus (2 Bdu. Leipzig, 1855).

#### Rarl Eichmann,

ältester Sohn bes im Jahre 1817 in Altenburg verstorbenen geheimen Regierungsraths und Consistorialvicepräsidenten E., geboren 1785, bes suchte die Landesschule Pforta, bezog im Jahre 1805 die Universität Jena und ging darauf nach Leipzig, um sich dem Studium der Rechte zu widmen, kehrte 1808 nach Altenburg zurück, wo er 1809 in die Reihe der Abvokaten einrückte und, nachdem er die juristische Doctorwürde erlangt, dalb darauf zum Hosadvocaten ernannt wurde. Im Jahre 1816 wurde er ordentlicher Prosessor der Aechte und dritter nichtalademischer Oberappellationsgerichtsrath zu Jena. 1825 rückte er in die zweite Rathsstelle ein. Später bemächtigte sich seiner eine so tiese melancholische Stimmung, daß er 1836 um Entlassung aus dem Staatsdienste einkam und trozdem, daß er nur ein geringes Vermögen besaß, nicht zu bewegen war, eine Pension anzunehmen. Er starb zu Jena im Juli 1855.

Eichmann's Schriften find: Epistolae ad A. J. Schnaubertum et J. A. L. Seidenstickerum de non usus vi, natura atq. historia. Altenb., 1811. — Der Rriegsschäden. Erfat nach Grundfägen b. Civilrechts. Altenburg, 1813. — Ueb. Borgüge u. Mängel bes f. burgerl. Prozesses. Altenb., 1815.

# Christian Gottlieb Konopad,

and which

geboren im November 1767 zu Danzig, besuchte das dortige akademissche Gymnasium und fpäter die Universität Halle, wo er sich als Privatdocent habilitirte. 1804 erhielt er dort eine ordentliche Prosessur der Jurisprudenz. Nach der Ausschlag der Universität Halle (1807) ging K. in gleicher Eigenschaft nach Rostock, wo ihm 1814 neben der Prosessur auch das Syndicat übertragen ward. 1817 folgte er einem Ruse nach Jena als ordentlicher Prosessor in die juristische Facultät und ward zugleich zum Oberappellationsgerichtsrath ernannt. Er starb in Jena den 3. April 1841.

Ronopad's Schriften find in Meufel's gelehrtem Deutschland. X, 121. XI, 452. XIV, 340 f. XVIII, 409. XXIII, 227 f. verzeichnet. Außerdem gab er mit Kleinschrodt und Mittermaier seit 1817 heraus: Reues Archiv des Rriminalrechts. Ugl. Eichstadii Annal. Acad. jenens. p. 20.

# 

geboren am 27. Juni 1778 zu Frauenstein im sächsischen Erwebirgen war der Sohn eines armen Schneibers, den der Himmel mit einer zahlreichen Familie gesegnet hatte, besuchte das Gymnasium in Freisberg und studirte in Leipzig Jura. Nach vierzährigem akademischem Studium habilitirte er sich als Privatdocent an der Universität, wurde 1812 Appellationsgerichtsrath in Dresden, 1815 rief ihn die preußissche Regierung nach Mersedurg in die Oberjustizcommission, im März 1816 wurde er Oberlandesgerichtsrath in Naumburg, 1818 Oberapspellationsgerichtsrath und ordentlicher Prosesson, wo er am 13. Jahnuar 1850 starb.

Kori's Schriften stehen im Neuen Refrol. d. D. Weimar, 1852. 28. Jahrg., 1. Th. S. 59 f.

#### Friedrich Ortloff,

geboren am 10: October 1797 zu Erlangen, wo sein Bater, Johann Andreas D., Professor der Philosophie an der dasigen Universität war. Er kam 1803 nach Coburg, wohin fein Later als Chef ber städtischen Behörde, Hofrath und Polizeidirector übergesiedelt war, besuchte bas dasiae Gumnasium, in den Jahren 1814-1816 die Universitäten Jena; Göttingen und Erlangen, wurde 1816 zu Erlangen Doctor ber Philofophie und ebendaselbst 1818 Doctor ber Rechte. Die practische juristische Laufbahn betrat er in Cobura 1816 als Hofabrocat und übernahm daneben 1817 die Professur ber Geschichte an dem Gymnasium Casimirianum zu Coburg. Im Jahre 1819 murbe er herzoglich fache fischer Hofrath und tam, nachdem ihm juriftische Brofessuren zu Balle und Königsberg angetragen worden, im Berbst 1819 als orbenklicher Brofessor der Rechte und Mitalied des Schoppenstuhls nach Rena, woselbst er Vorlesungen über das beutsche Privatrecht, die Pandecten, die Intestaterbfolge und über Handels = und Wechselrecht hielt. fang des Nahres 1826 wurde er nichtakabemisches Mitalied des Gesammtoberappellationsgerichts zu Jena, verband bamit die Kunctionen eines Honorarprofessors an der Universität und hielt bis 1844 Borlefungen über bas beutsche Privat - und Lehnrecht und über katholisches

und protestantisches Kirchenrecht. Im Jahre 1844 wurde er Präsident des Gesammtoberappellationsgerichts zu Jena, präsidirte auch 1848 und 1849 der Gesetzgebungseommission, welche zur Absassung der thüteringischen Strafprozesordsung und des thüringischen Strafgesehluches niedergesetzt worden war; und nimmt seit 1856 an einer in Gemeinsschaft mit dem Königreich Sachsen zeitweilig in Vresden zusammentrettenden Commission Theil, welcher der Entwurf eines bürgerlichen Gesetzlebunges und einer bürgerlichen Gerichtsordnung zur Aufgabe gestellt ist.

Drefoff's Schriffen find : Juftinian's neue Berordnungen über Die Inteffaterbfolge, ober Berind einer Heberfenung ber Rovelle UNVIII und ber fie betreff fenden Stellen ber Rouelle CXXVII, nebft bem griechifden Tert berfelben ; ber Bulgata, Julian's Juterpretation, Sombergt's lateinischer Ueberfepung u. vergleichenden Anmerkungen . fowie auch einer Ginleitung über Die Suftinianischen Rovellen, befonders in Sinficht b. Sprache ihres Tertes. Coburg, 1816. — Bon bem Dabfithum über ber Rirche u. ben Staaten u. von ber Reformation. Rebit ben von D. Martin Lutber am 31. Dct. 1517 an die Thure ber Schloffirche gu Bittenberg angeschlagenen XCV Gaken in lateinischer u. beutscher Sprache. Co. burg, 1817. - Ueber bie Erziehung jum Burger. Coburg, 1818. - Commentatio juris romani de thesauris ad S. 39. J. de rer. div. (2, 1), fr. 3 S. 10 D. de jure fisci (49, 14), et c. un. C. de thesauris (10, 15). Erlangae, 1818, - 2001 ben Sanbichriften u. Ausgaben bes falifchen Gefeges, nebft Befchreibung einer auf b. tonigl. Bibliothet ju Bamberg befindlichen Sandidrift b. falifchen, ripur riften a. alemannifchen Gefehes aus b. Beiten Raffers Carl b. Großen. Coburg u. Leipzig, 1819. + Grundzige eines Spftems b. beutich. Privatrechts mit Ginfchluß b. Lehnrechte. Jena, 1828. - Das Rechtebuch nach Diftinctionen nebft einem Gifenachischen Rechtsbuch. Bena, 1836. Much unter d. Titel: Sammluna deutscher Rechtsquellen. 1. Bo. - Grundrif b. cathol. u. protestant. Rirchen. rechts. Jena, 1842. — Die Agitation in Jena im April 1848. Jena, 1848. Panonum. ] - Allgem beutiche Bechfelordnung mit vollftand. Erlauterung nach Die Protocollen b. gur Lelvzig abrehaltenen Confereng, Reng, 1848. - Aurififdie Abhandlungen u., Rechtsfälle mit befond, Ruckficht auf d. Lander b. Sachf. Rechts u. d. Enticheidungen b. Gefammtoberappellationsgerichts ju Jena. L Bb. 1847. II. Bb. 1857. LONGER STORES garan ing kanggi ng kapangga

# August Wilhelm von Schröter,

geboren zu Kendsburg am 13. Juni 1799, erzogen auf seinem väterlichen Gute in Medlenburg Schwerin, studirte die Rechtswissenschaft in Göttingen und Jena von Ostern 1816 dis Michaelis 1819, wurde in Jena Doctor der Rechte und Privatvocent im Jahre 1820, außerot-

ventlicher Professor 1822, ordentlicher Honovarprofessor 1823, ordentslicher Professor 1825, Oberappellationsgerichtstath 1827. Demnacht im Jahre 1836 Oberappellationsgerichtstath in dem großherzoglich med lendurgischen Oberappellationsgerichte in Parchim, seit 1840, in Volge der Verlegung dieses Gerichts dahin, in Rostock, 1850 Staatskrath, Mitglied des Staatsministeriums, Vorstand des Justizministeriums und der Ministerien Abtheilung für geistliche, Unserrichts und Medicinal-Angelegenheiten, sowie sür Kunst, in Schwerin.

Schriften! Dies. inaug. de nexu tutelae et luris succedendi ab intestate. Jenne, 1820. — Pr. de sponsoribus, fidepromissoribus et fideiussoribus. Jenae, 1822. — Observationes iuris civilis. Jenae, 1826. — Commentatio de tempogiris vi in actionibus atque interdictis tollendis. Jenae, 1827. — Commentatio de temporibus in integrum restitutionum. Jenae, 1834. — Bemerfungen über die beabsichtigte neue Ordnung der Rechtspsiege in Medlenb. Schwerin u. Strelit. Rostock, 1850. — Die katholische Religionsübung in Medlenburg Schwerin Jena, 1852. — Außerdem veröffentlichte v. Schröter eine Reihe von Abhandlunk gen im "Sermes" u. in der von ihm, v. Linde u. Marezoll herausgegebes nen Zeitschr. f. Civilrecht u. Proces.

# Siegmund Wilhelm Zimmern,

geboren den 4. Mai, 1796 zu Heidelberg von israelitischen Ettern, ben suchte das dortige Gymnasium, später (1813) die Universität. Er studier die Rechte und erlangte 1817 die juristische Doctorwürde. In Berlin und Göttingen setzte er seine Studien fort. In Heidelberg habilitirte er sich hierauf als Privatdosent. 1821 erhielt er den Charakter eines großherzoglich badischen Raths, Noch in dem genannten Jahre trat er zu Carlsruhe zur sutherischen Religion über. Bald nache ward er zum ordentlichen Prosessor der Rechte ernannt. 1826 solgte er einem Ruse nach Iena als ordentlicher Prosessor der Rechte und bei dem dortigen Oberappellationsgericht ward er 1827 zum sünfzten akademischen Rath ernannt. Auf einer Reise nach dem südlichen Frankreich starb er zu Heidelberg den 9. Juni 1830.

Seine Schriften f. im Reuen Retrol. b. D. Jahrg. VIII. Th. 4 Suis 7.66.

# Gustav Abolph Martin,

Sohn des geheimen Zustiz : und Oberappellationsgerichtsraths Christoph Reinhamdietr. M., geboren 1802, habilitärte sich 1823 als Pris

vatdocent, wurde 1826 außerordentlicher, 1831 ordentlicher Prosession der Rechte und Beisiber des Schöppenstuhls zu Jena und starb am. 20. October 1831.

Martin's Schriften find im Reuen Retrol. b. D. Jahrg. IX Th. 2 6. 921, verzeichnet.

# Rarl Wilhelm Ernft Beimbach

ift zu Merseburg am 29. September 1803 geboren. Sein Bater. ber am 20. Mars 1850 verftorbene Stadtgerichtsrath Werner Ronrad Ernft Somu Leipzia, hatte im Jahre 1810 eine Anstellung als Brotonotar bei bem königlich fächsischen Confistorium in Leipzig erhalten und perblieb baselbst bis an seinen Tod. Heimbach besuchte von 1812 bis Michaelis 1817 die Thomasschule zu Leipzig, dann bis zu Michaelis 1820 bie Rreuxschule zu Dresben, mo er porzüglich seinem 1846 zu Meiken als Rector der dortigen Fürstenschule verstorbenen Obeim Baumaarten = Crufius viel verdankte. Bis Oftern 1821 übernahm er eine Hauslehrerstelle im Saufe des bekannten Criminalrechtslehrers. Bof= und Ruftigraths Karl August Tittmann gu Dresben, der ihn burch Borlefungen über juriftische Encyklopadie und Methodologie zur Universität porbereitete, und bezog dann die Universität Leivzig, moer fich ber Rechtswiffenschaft unter Haubold, Biener, Beife und Anberen widmete, baneben auch die Bortrage Gottfried Hermann's besuchte. Ru Ostern 1824 erlangte er das juristische Baccalaureat bei ber Juristenfaeultät zu Leipzig, bestand am 30. April besselben Jahres baselbit das juristische Doctoreramen und erlanate am 8. März 1825 bort die juriftische Doctorwurde. Er habilitirte fich zugleich als Docent der Rechtswiffenschaft zu Leipzig, hielt Borträge über Institutionen und Geschichte bes romischen Rechts, Pandecten, koniglich sachfisches Brivatrecht und erhielt zu Oftern 1827 eine außerorbentliche furistische Professur. Zu Ostern 1828 folgte er einem Rufe als ordentlicher Professor der Rechte an die Universität zu Jena, zunächst für die Kächer des sächnichen Privatrechts und des sächsischen Civilprocesses. bann aber auch zur Stellvertretung für Zimmern in den Vorträgen über Institutionen und Pandecten. Diese Stellvertretung dauerte drei Jahre. Nach der Berufung Franck's für das Civilrecht beschränkte er sich lediglich auf die ihm hanptsächlich übertragenen Rächer des perki-

cularen Aripatrechts und Civilprocesses und benutte die ihm burch bie Entbindung von den Vorträgen über das Civilrecht gewordene Reit zu ber von ihm schon mehrere Sahre vorher projectirten Ausgabe ber Bafiliken, zu welchem Unternehmen fich ein fehr liberaler Verleger in ber Berson bes verstorbenen Buchbandlers Wilhelm Ambrosius Barth zu Leipzia gefunden batte. Auf mehrjährigen Reisen in Frankreich und Italien. welche Heimbach's jungerer Bruder. ber 1850 verstorbene Professor Sustan Ernst H. zu Leipzig, in seinem Auftrage auf Kosten bes Berlegers unternahm, wurde durch Bergleichung mehrerer noch unbenutter Handschriften ber Stoff zu biefer Ausgabe berbeigeschafft. Ru Michaelis 1832 vertauschte Heimbach seine ordentliche Professur mit ber Stelle eines nichtakademischen Raths bei dem Oberappellationsaerichte zu Rena, in welcher Stellung er fich noch befindet und jest zur ersten Rathsstelle aufgerückt ift. Neben seiner Rathsstelle bat er fortwährend von der ihm als ordentlichem Kongrarprofessor zustebenden Befugnik zu Vorlesungen an der Universität Gebrauch gemacht, sich jeboch babei auf bas particuläre Brivatrecht ber Länder fächsischen Rechts und ben particulären Civilprocek beschränkt.

Seinen bei H. Döring, Jen. Univers. 2Mm. 1845. S. 90 verzeichneten Schriften find nachzutragen: Deutsche Monarchie oder Republit? Jena, 1848. — Andeutungen üb. eine allg. deutsche Civilgesetzgebung. Jena, 1848. — Lehrbuch d. particulären Privatrechts der zu den DAGerichten zu Jend u. Jerbst vereinten Länder. 1. Th. Jena, 1848. 2. Th. 1853. — Erörterungen aus d. gemeinen u. sächsischen Civilrechte u. Civilprocesse. Bd. 1. Jena, 1849. — Lehrbuch d. sächs. bürgerl. Processes mit besond. Rücksicht auf d. Gesetzgebung der zu dem DAGericht zu Jena vereinten Länder. 2 Bde. Jena, 1852 u. 1853.

# Wilhelm Franz Gottfried Frande,

geboren zu Lüneburg den 26. Juli 1803; erhielt seine Schulbildung theils in Braunschweig, theils (1816—1820) in Lüneburg, besuchte 1820—1821 das Collegium Carolinum in Braunschweig, studirte dann seit:Ostern 1821 die Rechtswissenschaft in Göttingen, wurde daselbst Dector der Rechte am 4. August 1824, Privatbocent Ostern 1825 und außerordentlicher Professor und Assellessor des Spruchcollegiums zu Göttingen am 1. Juli 1828. Ostern 1831 folgte er einem Ruse als sedentlicher Professor und Oberappellationsgerichtsrath nach Jena. Hier

war er in beiben Aemtern breizehn Jahre thätig, bis er zu Ostern 1844 in seine jetige Stellung als Hofrath und Prosessor nach Göttingen zurücklehrte.

Seine Schriften find, abgesehen von den Abhandlungen im Archiv f. civilift. Pracis u. von zahlreichen in den Göttinger gelehrten Anzeigen. Schund's Jahrbüchern u. anderen krit. Blättern erschienenen Recensionen, folgende: Comment. de pignore pro naturali dedito obligatio. Gottingae, 1825. — Civilist. Abhandlungen. Göttingen, 1826. — Beiträge z. Ersäuterung einzelner Rechtsmaterien. Göttingen, 1828. — Das Recht der Notherben u. Pflichttheilsberechtigten. Göttingen, 1831. — Observ. de jure legatorum et sideicommissorum, spec. I. Jenae, 1832. — De manumissorum successione spec. I, II et III. Jenae, 1834, 1835. — Disp, de cautionibus in consessoria et negatoria actione olim praestandis. Jenae, 1837. — Probabilium de uno casu in §. 2 I, de actionibus commemorato partic. I. Jenae, 1839.

# Reinhold Schmid,

Bruder des am 29. Nanuar 1836 in Heidelberg verstorbenen Philosophen Johann Heinrich Theodor Sch., geboren zu Jena am 29. Rovember 1800, erhielt seine erste Bilbung in Berbindung mit seinem Bruder in dem von seinem Bater gegründeten Erziehungsinstitut, trat dann fpater einige Zeit in ein größeres Sandelsbaus in Plauen, tehrte aber nach einigen Jahren wieber zu ben gelehrten Studien gurud. Ruchdem er feine Gymnafialbildung in Altenburg vollendet, widmete er sich seit 1819 zu Jena, seit 1821 zu Berlin bem Rechtsstubium, wurde aber, nach Jena zurückgekehrt, in die burschenschaftlichen Berbindungen verwickelt, was nach vollendeter langwieriger Untersuchung eine Verurtheilung zu mehrjährigem Festungsarrest zur Folge batte. Letteren, der durch Begnäblaung auf ein Jahr beschränkt wurde, verbufte er mit seinem Bruder auf dem Sagdschlof Frauerpriesnis. veröffentlichte nun eine Reihe Auffähe im "Hermes," welchen dann bie Musagbe und Nebersehung der "Gesehe der Angelsachsen." Bei 1. Eripgin. 1832 (neue Bearbeitung, 2 Bbe., 1856) folgte. Proposition hatte flick Sch. in Jena habilitirt, i wo er 1832 zum außerorbentlichen Micefesser und Beisiber des Enruchedlegiums emannt wurde. Doch falate er 1886 einem Rufe mach Betn uals Professor bes römischen Rerbts, moter in der Rolge won dem fehr ihewegten wolitischen Reben michte imberührt blieb. 1848 erschien in Jena von ihm bie "Theorie und Mesthodik des bürgerlichen Rechts."

#### Guftav Asverns,

geboren zu Jena ben 23. November 1798, frequentirte bas Gymnasium zu Weimar, studirte in Jena, Heidelberg und Berlin, wohln er dem Professor Hegel folgte, als dieser von Heidelberg nach Berlin berusen wurde, erlangte darauf in seiner Baterstadt die Advocatur, habilitirte sich als Privatdocent, wurde 1832 außerordentlicher, 1842 ordentlicher Professor, Oberappellationsgerichtsrath und starb am 21. Mai 1843.

Seine Schriften find: Specimen inaug. ad novellam LXXXXIX. Jenae, 1821.

— Commentarii constitutionum XX Codicis Justinianei de fide instrumentorum nec non ad caput II Novellae constitutionis XLIX specimen. Jenae, 1834. — Ueber die legis actio sacramenti. Leipzig, 1837. — Anleitung, über Rechtssachen zu referiren. Leipzig, 1839.

# Anguft Seinrich Emil Dang,

. . .

PHE 6

geboren den 11. December 1806 zu Jena, bezog 1820 das Symnasium zu Weimar und 1826 die Universität Jena. 1829 ging er zur Fortsetzung seiner juristischen Studien nach Berlin. Bei seiner Rücklehr nach Jena ward er dort 1831 Privatdocent und 1834 außerordentlischer Prosessor der Rechte. 1842 ward er zum ordentlichen Honorarprosessor und 1843 zum ordentlichen Prosessor und Dberappellationsgerichtsrath ernannt.

Bu feinen in S. Döring's Jen. Univerf.-Aim. 1845. S. 86 verzeichneten Schriften sind nachzutragen: Lehrb, der Gesch, des röm. Rechts. 2. Th. Leipz., 1846. — Der sacrale Schug im röm. Rechtsverkehr. Beitr. 3. Gesch, der Entwickelung des Rechts bei den Römern. Jena, 1857.

# Beinrich Luben II., wurft in alleiten beinen

geboren zu Jena am 9. März 1810, besuchte son 1820 — 1825 bie Riosterschule zu Roßleben und von da bis 1880 bie Universitäten Bena, Beilin und Göttingen. Rachdem er im Frühling 1529 bie philosophische Doctorwärde erlangt hutte, wutde er im Sommer 1831 fün Doctor Rechte promovirt und unter die Vellatborenten ber Rechte

aufgenommen. Im Herbst 1834 wurde er zum außerordentlichen Professor der Rechte befördert. 1836 erhielt er eine außerordentliche Assessor seise der Schöppenstuhl und in der Juristensacultät. Zu Ostern 1842 wurde er zum ordentlichen Honorarprofessor und im Herbst 1843 zum ordentlichen Beisitzer im Schöppenstuhl und in der Juristensacultät ersnannt. Im Winter 1844 wurde er zum ordentlichen Professor und im Sommer 1845 zum Oberappellationsgerichtsrath auf der akademischen Seite befördert. Er liest über Strafrecht, Strafproceß, Kirchenrecht, beutsches Privat = und Lehnrecht.

Bu Luden's bei S. Doring, Jen. Univ. Alm. 1845 G. 87 f. verzeichneten Schriften ift nachzutragen: Lehrb. Des teutsch. gemeinen u. particularen Straferechts. 1. Bb. Jena, 1847.

#### Karl Inlins Gnyet

ist geboren am 11. März 1802 zu Homburg v. b. H. Sein Bater mar ber im Jahre 1807 verstorbene kaiserlich frangofische Hauptmann. und Ritter ber Chrenlegion C. J. Gupet. Im Berbst bes Jahres 1809 mählte seine Mutter Beidelberg jum Bohnort und hier erhielt er Unterricht in bem bamals blühenden Institute des berühmten Rabagogen Schwarz, später auch Brivatunterricht, besuchte bann zwei Rabre bas Commafium zu Heidelberg und bezog zu Michaelis 1818 die bortige Universität und zu Oftern 1822 die Universität Berlin. Rach einer längeren Reise kehrte er nach Seibelberg zuruck, um im Krühighr ben Doctorarad zu erlangen. Im Sommer b. J. habilitirte er sich burch ein Brogramm "De Publiciana in rem actione" auf bem Ratheber; begann aber seine Borlesungen erst zu Oftern 1824, wurde jedoch schon im Herbst durch eine lange Krankheit wieder davon abgehalten, so dak er erst zu Oftern 1825 beren von da an ununterbrochene Reihe begin= nen konnte und in diesem Jahre den Brocekcommentar des verstorbenen Gensler bearbeitete und herausgab, auch im Herbste 1825 zum außerordentlichen Affessor des Spruchcollegiums ernannt wurde. 1827 wurde er außerordentlicher Brofessor, nachdem er turk zuvor eine. Ben rufung nach Doupat (fowie schon früher einen Antrag, nach Kalander geben) abgelehnt hatte. Auch murbe er zum orbentlichen Affessor bes Spruchcolleniums befordert. 1829 erschien: von: ihm ein Band "Abhandlungen aus dem Gebiete des Civilicents. fowie er nor : und nachhet jahlteiche Abhandlungen in verschiedene juristische Zeitschriften gestliefert hat. Zu Michaelis 1836 folgte er einem Aufe nach Jena, wo er zum fünften ordentlichen Professor und Oberappellationsgerichtsvathe ernannt wurde. 1842 wurde er zum vierten ordentlichen Prosessor der Rechte besördert. 1843 und 1844 gab er den von ihm beardeiteten juristischen Nachlaß Thibaut's heraus. 1843 wurde er vom Herzoge von Sachsen Altenburg zum geheimen Justizrath ernannt und 1844 rückte er in die dritte, 1852 in die zweite, 1853 in die erste ordenteiliche Professor der Rechtswissenschaft ein und wurde 1856 Ordinarius der Juristensacultät und des Schöppenstuhls.

# Gottlieb Christian Schüler

and the second

ift geboren zu Salzungen am 27. März 1798. Sein Bater, Johann Gottfried Sch., war Advocat in Salzungen. Bon Michaelis 1813-1816 befuchte er bas Luceum zu Meiningen, von Michaelis 1816-1818 die Universität Jena. von Michaelis 1818-1819 die Universität Hetbelberg. Im Kebruar 1820 trat er in seiner Vaterstadt Salzungen als Abvocat in eine practische Thätiakeit. Vom 1. Juli 1827 an trat er in den specielleren Staatsdienst, querst als Amtssecretär in den Alemtern Altenstein und Frauenbreitungen, dann am 1. Juli 1829. wo in Rolge einer neuen Beborbenorganisation bes Keproathums Meiningen beibe Aemter zu dem Kreisgericht Salzungen geschlagen wurden: ats Affesfor bei biesem Gerichte. 1833 murde er von dem Bablcolles gium der Städte Meiningen. Wasungen und Salzungen zum Landtagedeputirten gewählt, und er bekleidete diese Kunction bis zum Novemen ber 1837, wo ihm aus dienstlichen Rücklichten ber fernere Urlaub vorfagt wurde. Der Landtag gab, ihm jedoch durch besondere Zuschrift. vom 25. November 1837 seine bankbare Anertennung, für sein zeitherie ces ständisches Witten zu erkennen. Er war schon im Juni 1834 zum: Dirigenten bes Kreis = und Stadtgerichts Sonneberg ernannt worden. tam aber nicht bazu, diese Stelle wirklich anzutreten, weil fich inzwie. ichen bie Berhaltnisse in Beziehung auf ben bisberigen bortigen Preisgerichtsbirigenten geandert hatten; er wurde bagegen im Binter und Prühling. 1834—1835 in dem Ministerium zu Meiningen mit Borträsgen, besonders über Gegenstände, welche bie Gesetzung und bie Born

bereitung des nächsten Landtages betrafen, beschäftigt. Seit Mai 1836 fungirte er als stimmführendes Mitglied des Oberlandesgerichts guhliddurghausen, am 2. April 1838 wurde er wirklicher Oberlandesgerichtstath und seit 1. October d. J. auf Präsentation des meiningischen Hoses Rath an dem gemeinschaftlichen Oberappellationsgericht zu Jena auf der nichtaldemischen Seite. Am 5. April 1841 ertheiste ihm die jenaische Juristensacultät hanoris causa das Diplom eines Doctor juris utriusque. Seit dem Sondmersemester 1842, nachdem Martin von Jena abgegangen war, hält Schüler an der Universität Jena als Prosessor publ. ordin. honorarius Vorträge über Criminale recht und Criminalproces.

Ms im März 1848 in Deutschland die Bewegung losbrach, von welther man bamals hoffte, bak burch fie aus ber zeitherigen bynastischen Aersplitterung Deutschlands eine Bereinigung aller beutschen Bolfbitimme an einem einzigen freien und großen Bolle hervorgeben würde: mat Sch. einer ber Ersten. welcher fich ber Bemeaung mit Entidiebendeit anschloß. Er sprach die Rothwendigkeit einer beutschen Centralgemalt in einer am 9. März 1848 in Jena erschienenen Brofchure, betitelte: Müchtige Gebanken eines Deutschen über eine Centralbeborbe für Deutsche land, aus: es war bies bie exite censurfrei gebruckte besondere Schrift. in Rena und mahrscheinlich in ben sammtlichen sächlichen ganbernt Sch. befuchte bierauf das I. a. Borvarkament zu Frankfurt a. Michael stimmte bort mit ber Minorität für bie Bermanen; befielben. Alls mien Bothen frater die Bahlen unm Certiftituirenden dertichen Rationalner. fammlung stattfanden. trat er als Wahlcandidat auf mit einem Arie gramm, worin er fich über vie zu constituirende beutsche Centralgewalt noch näher dabin aussprach, daß an sibrer Emise nicht ein erblicher Raifer. fonbern ein auf Zeit gewählter Aräfibent, steben müssen bamis er nicht im Interesse und unter ben Ginflüffen bet Dynasticen kandle. fonbern nur unter bem Einflusse bes Bolksgeistes stebe. Ungentetet bes für bie weimarischen Lanbe erlassenen wenig freisinnigen Bablaciebes beffen Erfetzung burch ein befferes Sch. vergeblich herbeiguführen god fucht hatte, murbe er boch im jenaischen: Mahlbezirke gur: Mationalvend fammlung gewählt. In biefer Berfammlung felbit tam er gleich ans fänglich in ben Auslichus für Entwerfung und Refiteellung ber, Berfick fung Deutschands und in gebere Musikhüffenfür mehr vorüberenbe.

Awecke. frater auch in den Gesetzgebungsausschuß. Er gehörte babei Fortwährend der Bartei der entschiedenen Linken, namentlich dem Clubb bes Deutschen Bofes an; er stimmte gegen die Waht ber Ergbergogs Robann zum beutschen Reichsverweser, gegen die Unverantwortlichkeit bes Reichsverwesers, gegen bie Vermehrung bes Militärs ber beutschen Einzelstaaten, gegen die Genehmigung bes von der Krone Breufien wiber den Willen der Nationalversammlung mit Dänemark abgeschlosses nen Waffenstillstands von Malmö, gegen ben Beschluß, die beutsche Reichsregierung einem erblichen, aus ben deutschen Dynasten zu mahkenden Kaiser, namentlich dem König von Areußen, zu übertragen, gecene die Lostrennung Desterreichs von Deutschland. Die Damals so viel beforochenen 66 2 und 3 ber Reichsverfassung (bas Berbaltnik beutider zu nichtbeutschen unter bemfelben Staatsoberhaupt stehenden Ländera betreffend) waren von ihm zuerst angeregt und entworfen worden, sbenio gingen die hauptfächlichften Antrage bet linken Seite bes Berfalfangsausschuffes bezüglich bes Reichsoberbauptes u. f. w. von ihm dus: Mit Raveaux von Köln und Simon von Trier zugleich war et Bröfident des damals fehr verzweigten und einflufreichen Central-Märzvereins. Als die Mehrzahl der Mitglieder der Nationalversammlung ausaetreten war und der Neberrest nach Stuttgart überfiedelte, ging auch Sch, mit dahin und blieb in der Nationalversammlung bis zu beven gewaltsamer Bersprengung. Hierauf kehrte er nach Rena durück and trat nun zuvörderst seine Stelle als Landtagsdeputirter zu Welwar und als Biceprasident dieses Landtags, wozu er in seiner Abwefenheit gewählt worden war, an. Auch in dieser Annetion vertrat er Die bemokratischen Brincipien und suchte namentlich bem Abfall von den von der Nationalversammlung beschlossenen Reichsverfassung und dem Anschlusse Weimars an das f, g. Dreikonigsbundniß und an die preußische deutsche Union entgegenzuwirken, sowie er überhaupt ein fortwährender Widersacher der unbeilvollen Bläne. Deutschland mit Ausschluß Desterreichs unter die Oberherrschaft des preußischen Staa-1867 Au stellen, blieb. Seit Herbst 1850 wurde ihm der verwilligte denkliche Urlaub zur Theilnahme an den Landtagsverbandlungen wieben enthogen.

Schifter's Schriften find, abgefehen von mehreren Abhandfungen in v. Bagbonfitte un Gabbarat's "Jahrbb. f. facht. Straftentiff is. r. Beitrage gur

Beurtheilung bes Strafgefegbuchs f. b. Ronigr. Sachsen. Jena, 1839. — Rritische Bemerkungen zu dem Entwurfe bes Strafgesethuchs f. b. R. Prensischen Staaten. I. Leipzig, 1844. — Juristische Abhandlungen u. Rechtsfälle von Ortloff, heimbach, Schüler u. Guyet. 2 Bbe. Jena, 1847. 1857. — Flüchtige Gebanken eines Deutschen üb. eine Centralbehörde f. Deutschland. Jena, 1848. — Bgl. D. G. Chr. Schüler. Ein Lebensbitto. (Aus D. J. Ganther's "Zeitgenoffen" besonders abgebruck.) Jena, 1849.

# Andreas Ludwig Jacob Michelsen,

geboren den 31. Mai 1801 zu Satrup auf der Ansel Sundewitt im Herzoathum Schlesmig, besuchte in ben Sabren 1815-1819 bie Gumnaffen zu Altona und Hamburg und studirte bann zu Kiel und Gottingen die Rechte. Er widmete sich hierauf in seiner Beimath ber in ridischen Braris, die er jedoch 1824 wieder aufgab und fich zur Fortsetzung seiner Studien nach Berlin mandte. Dort mard er im Rovember 1824 Doctor ber Rechte. Balb nachber unternahm er eine Reise burch einen großen Theil Deutschlands, die ihn 1825 auch nach Frankreich, Holland und Danemark führte. Er privatifirte einige Jahre in Rovenbagen. 1829 folgte er einem Rufe nach Riel als aukerordentlicher Professor der Rechte. 1837 erhielt er eine ordentliche Professur. Von Riel ward er 1842 als Honorarprofessor der Rechte nach Jena berufen. 1844 erhielt er eine ordentliche Professur mit Sie und Stinune in der Auristenfacultät und im academischen Senat. Der Großherzoa von Sachsen - Weimar ernannte ihn zum Hofrath und geheimen Auftlerath. Im Frühling 1848 ging Mt., als die Herzogthümer Schleswig-Holstein zur Erhaltung ihrer Nationalität und Landesrechte fich gegen Die dänischen Anmagungen und Rüstungen erhoben, nach Rendsbutg. um fich ber bortigen provisorischen Regierung zur Verfügung zu ftellen. Die sich auch seiner sofort zu einer außerordentlichen Mission nach Ber-Auf der Rückreise von Berlin begleitete er bas erfte preukische Corps von Svandau nach Rendsburg. Balb barauf murbe er in bem erften schleswigschen Wahlbistricte, zu welchem die Infel Kehmarn im Eüden des Herzoathums und das nördlichste Gebiet von Nordschleswig gehörten, zum Abgeordneten für die deutsche **National**versammlung gewählt, in welcher er im rechten Centrum seinen Sit hatte und im Gesetzgebungsausschuffe als zweider Borstkender fangirte.

Bu Michelfen's Schriften in S. Doring's Jen. Univerf. . Alm. 1845. G. 83 f. find nachzutragen : Zweite polemifche Erörterung ub. b. fchleswig . holftein. Staatssucceffion. Mit bisher ungebrudten Urfunden. Leing., 1846. - Grundt. 3. Borlesungen ub. fathol, u. protestant, Rirchenrecht. D. Abbr. Seng, 1847. -Neb. Die Genefis ber Jury. Gine germanistische Untersuchung. Leipzig, 1847. -Die 4 michtigften Actenftude ber ichleswig. Standeverfammlung v. 1846. Geng. 1847. - Rechtsbentmale aus Thuringen. 2 Lieff. Jena, 1852, 1853. - Der Mainger Sof gu Erfurt am Ausgange b. Mittelalters ac, Jena, 1853. - Die Baus. marte. Gine germanift. Abb. Dit 1 (3) lith. Taf. Jena, 1853. - Ueber bie Ehrenftude u. ben Rautenfrang als historifche Probleme ber Beralbit zc. Sena. 1854. - Die Ratheverfaffung von Erfurt im Mittelalter zc. Jena, 1855. -Urfundl. Ausgang ber Grafic. Orlamunde. Sauptfachl, nach Urfunden b. Sofe mann . Sepbenreichischen Sandichrift ic. Jena, 1856. - Ueb. Die festuca notata u. Die germanische Traditionespembolit 2c. Jena, 1856. - Bgl. biograph. Um. riffe ber Mitalieder ber beutich. fonftituirenden Rationalversammlung gu Frantfurt a. M. Rach authent, Quellen, Frankf, a. M., 1849, 2. Sft, S. 130 f.

#### Karl Adolf Schmidt,

geboren zu Allstedt am 4. November 1816, kam auf das Symnasium zu Weimar 1830, studirte die Rechte zu Jena von Michaelis 1834 bis zu Ostern 1838, wurde 1839 Doctor juris, 1840 Privatdocent und 1843 außerordentlicher Professor zu Jena, 1849 ordentlicher Professor der Rechte in Greifswald, 1850 zu Freiburg i. B. Der Großberzog von Baden ernannte ihn zum Hofrath. Er hält Borlesungen über Institutionen des römischen Rechts, Geschichte des römischen Rechts, Pandecten, Encyclopädie der Rechtswissenschaft, Völkerrecht u. s. w.

3u Schmidt's Schriften in D. Doring's Jenaisch. Univ. Mmanach. 1845. S. 94 ift nachzutragen: Das Interdictenverfahren b. Römer. In geschichtlicher. Entwickelung. Leipz., 1853.

#### Eduard Fein,

geboren am 22. December 1813 zu Braunschweig nach dem Tode seines Baters, der 1813 als westphälischer Generaldirector der Domänen zu Cassel starb, besuchte unter der Leitung einer tresslichen Mutter erst das Martineum, dann das Obergymnasium und das Carolinum seiner Baterstadt und bezog Ostern 1831 die Universität Heibelberg. Michaeslis 1833 zum Doctor der Rechte promovirt, betrat F. 1834 die advocatsrische Lausbahn in seiner Baterstadt, wurde aber, ohgleich er sich

balb im Befit einer bedeutenden Braxis fab, aus überwiegenber Liebe zu wissenschaftlichen Studien bewogen, 1838, nach bem Tobe seiner Mutter, die Braris niederzulegen. Sierauf widmete er fich mehrere Nahre theils in Berlin, theils in Beibelberg der Norbereitung auf bas akademische Lehrfach und habilitirte sich nach der Herausgabe der Mos nographie "Das Recht ber Collation" (Heibelberg, 1842) Oftern 1848 als Brivatdocent zu Beibelberg. Sein erstes Auftreten als akabemis scher Docent war von so entschieden gunftigem Erfolge begleitet, bag er bereits gegen Ende besselben Jahres einen Ruf als ordentlicher Brofeffor des römischen Rechts nach Zürich an Keller's Stelle erhielt, dem, er 1844 Kolge leistete. Rachdem er hier die "Chrestomathie der Beweisstellen zu Buchta's Bandecten" (Zürich, 1845) veröffentlicht, folgte er einem Rufe als orbentlicher Professor bes römischen Rechts und orbentlicher Beisiger des Schöppenstuhls nach Jena. Einem ferneren Rufe nach Halle, welcher im Winter 1846 an ihn gelangte, leistete er teine Folge, weshalb er 1847 von der großherzoglich weimarischen Regierung zum Hofrath ernannt wurde. Oftern 1852 vertauschte Rifeinen Aufenthalt mit Tubingen, mo er die buren den Abagna Blichter's erledigte Professur der Pandecten erhielt. Rach Mühlenbruch's Tobe übernahm F. die Fortsetzung von Glucks "Ausführlicher Erkauterung ber Panbecten," beren Bollenbung er fich als Lebensaufgabe geseit! hat. Es ist bavon ber 44. Band, enthaltend ,Das Recht ber Cobis cille" (Erlangen, 1851) erschienen. Borber hatte R. noch "Beiltune zu der Lehre von der Novation und Delegation (Jena, 1850) heraudgegeben. Seine Vorlesungen sind bem römischen Rechte, aber nach ben verschiedensten Seiten bin gewidmet.

#### Rarl Friedrich bon Gerber,

geboren am 11. April 1823 zu Ebeleben im Fürstenthum Schwarzburg-Sondershausen. Er erhielt seine Schulbildung auf dem Gymnasium zu Sondershausen, besonders unter der Leitung seines Vaters, des Directors jener Anstalt. Im Frühjahr 1840 bezog er die Universität Leipzig; seine Hauptsehrer waren daselbst Hänel, Puchta und Albrecht. Im Herbst 1841 ging er nach Helbsterg, wo er hauptsächlich Vangerow und Mittermaier hörte. Am 2. Februar 1843 erhielt er daselbst die juristische Doctorwürde. Nachdem er stah hieraus ein Jahr bang, som Theil all pratificher Surift thatta, in feinem Baterlande aufgebelten batte, manbte er fich im Reithfahr 1844 nach Jeng, jam Die alademische Laufbahn zu ergeeifen, und habisteirte fich am 24. Die tober bestelben Nabres als Brivatopcent. Er las über beutistes wie vet - und Lebntecht. Aber beutiche Stants - und Rechtsgeschichte, bes Sachienluiegels Landrecht und Aber Encaclouebie ber Rechtswillenichaft. In August 1846, wurde er zum ankerorbenklichen Professor ernannt. In Ranuar 1847 erhielt er einen Ruf als Brofessor an die Universit tät Königsberg, ben er ablebnte. Im Aveil besselben Rabres murbe et als orbentlither Brofessor bes beutschen Rechts nach Erfangen fan Lasvenres' Stelle) gerufen: er folgte blefem Antrage und trat fest neues Amt im Mai 1847 an. Hier las er auch über Studtsrecht. Sm Berbst 1849 wurde er an bie Stelle Thop's nach Rostock beruftete. zog aber vor, in Erlangen zu bleiben. Im Sommer 1851 ethieft et einen Ruf nach Gießen und makeich einen solchen nach Tübingen als Brofessor und Nachfolger v. Bächter's im Kanzleramte ber Universität. Er folgte dieser letteren Bernfung und trat dieses Amt, burch welches er zugleich einen Sit in der mürttembergischen Rammer der Abgeords neten erhielt, im Berbst 1851 (als Bicekangler) an. 3m Rabre 1853 wurde G. Ritter bes Ordens ber württembergischen Krone und im Ranuar 1855 ernannte ibn der König gum Rangler ber Univerfität. 300 Januar 1857 murbe er zum stimmführenden Bertreter Barttembergs bei der zur Entwerfung eines beutschen Handelsgesehaebungsbuches in Nürnberg versammelten Bundescommission ernannt.

Gerber's schriftstellerische Thätigkeit bezieht sich hauptsächlich auf bas beutsche Privatrecht. Seine wissenschaftliche Stellung ist eine sehr bestimmt ausgesprochene und beruht insofern auf einem Gegensabe zu Sichhorn, als er für bas beutsche Privatrecht nicht die bloß erzählende geschichtliche Darstellung für richtig hält, sondern ein eigenes dogmatisches Princip zu erzielen bemüht ist, sowie er überhaupt für die Rechtswissenschaft einen specifischen wissenschaftlichen Character (nach Puchta) in Anspruch nimmt. Jenes dogmatische Princip sindet er in der justestischen Analyse der im historischen Stosse liegenden lebendigen Iden, in ihrer Aussalze als individuelle juristische Größen und ihrer Constituction nach derselben Methode, nach welcher das römische Recht in sort

mell juristischer Weise dem römischen Rechte näher zu bringen, ihm neben der abstracten Macht des letzteren durch Entwickelung seinstigen Gehaltes Geltung zu verschaffen und zur allmähligen Ausgleischung des Gegensatzes zwischen fremdem und einheimischem Rechte beiszutragen. Erot aller Liebe zum deutschen Rechte verkennt er nicht die kulturhistorische Bedeutung des römischen Rechts für Deutschland, wehdes er in seiner Reproduction durch Savigny und Puchta für nationalisist betrachtet. Indem ihm nun das Ziel des Germanisten die Erstredung einer wissenschaftlichen Gendürtigkeit des deutschen Rechtes ist; perwirft er die Richtung derzenigen, welche ohne Eindringen in die innere Aufgabe durch mechanische Abschaffung des fremden Rechts dem einheimischen zu helsen glauben. Diese letztere Richtung hält er süx eine anachronistische Wiederholung der im fünfzehnten und sechzehnten Jahrhundert berechtigten Opposition gegen das römische Recht.

Seine Schriften sind (abgesehen von Abhandlungen in den seit 1857 von ihm mit R. Ihering herausgegebenen "Jahrbüchern f. d. Dogmatik d. heutigen römsu. beutschen Privatrechts" u. in dem "Archiv f. civilist. Praxis" u. s. w., sowie von Recensionen in der Jenaischen Literaturzeitung und Schneider's kritischen Jahrbüchern) folgende: De unione prolium observationes. Jenae, 1844. — Das wissenschaftliche Princip d. deutschen Privatrechts. Jena, 1846. — Meditationes ad locum speculi juris Saxonici. I, 52. Erlang., 1847. — Spftem des deutschen Privatrechts. Jena, 1844. 6. Aust. 1858. — Jur Charakteristif der deutschen Rechtswissenschaft. Tübingen, 1851. — Ueber öffentliche Rechte. Tübingen, 1853.

# Hermann Friedrich Schulze,

geboren zu Jena am 23. September 1824, Sohn bes geheimen Hofraths und Professons Friedrich G. Sch. daselbst, begleitete als Knabe
seinen Bater nach Eldena bei Greiswald, nachdem derselbe einen Ruf
als Director der staats = und landwirthschaftlichen Atademie angenommen hatte, kehrte 1839 mit seinem Bater nach Jena zurück und blieb
daselbst dis 1840. Er genoß den Unterricht eines gründlich gebildeten
Hauslehrers, des Dr. Moris Köhler, und machte unter ihm besonders
in den alten Sprachen solche Fortschritte, daß er. 1840 sogleich in die
erste Stasse des Gymnasiums zu Hildburghausen ausgenommen werden
konnte. Hier absolvirte er in zwei Jahren seinen Symnasialcursus
und kam zu Ostern 1842 auf die Universität zu Jena, wo er dem

Studium der Jurisvruden, Staatswirthichaft, Geschichtz und Abiloise mbie oblaa: 1844: bewa er die Universität zu Leipzig zur Kortsebung feiner Studien, 1845 bestand er bas juriftische Staatseramen, im Miniter 1846 erwarb er die juristische Doctorwürde. Den Sommer 1840 brachte er in Wien, den Winter 1847-1848 in Berlin zu feiner weites ren Ausbildung qu. Im Grübiabr 1848 begann er als Bripathocene feine Borlefungen an ber Universität zu Reng, welche fich befonders auf Staatsrecht, Bollerrecht, Staats ; und Rechtsgeschichte, bentiche Brivatrecht. Encullonabie und Methodologie der Rechtswiffenichaft bezogen. Aukerdem war er fortwährend als Lehrer des Landwirthschaftsrechts an bem landwirthschaftlichen Anstitute seines Baters thatia. Den Rabre 1850 murde Sch. zum aukerordentlichen Arofessor und zum Beis finer in ber Auristenfacultat und bem Schönnenstuble ernannt. 1855 ertheilte ihm der Bergog von Sachien = Meiningen ben Charafter eines Hofraths und im Berbite 1857 folgte er einem Rufe als orbentlichen Aurfessor des Staatsrechts nach Breslau. Neben der Aurisvendenz bat er sich mit staatswirthschaftlichen Studien beschäftigt, zu deren Körberung er im Rabre 1852 eine längere Reise nach England, Krankreich und Belgien unternahm. 100 the free or or of a degree and

Seine Schriften sind: Do jurisdictione principum prassebilm comilie palaistini in imporatorem exercita. Jenae, 1847. Der Freiherr vom Stein und, feine Bedeutung f. Deutschlands Wiedergeburt. 1859. — Das Recht d. Erstgeburt in den deutschen Fürstenhäusern u. seine Bedeutung für die deutsche Staatsentwicker lung. Leipz., 1851. — Nationalbkonom. Bilder aus Englands Boltsleden. Mit besond. Berücksichtigung der landwirthschaftl. u. industriellen Berbaltniffe. Jena: 1858. — Die staatsrechtl. Stellung des Fürstend. Renendurg in ihrer geschichtlich Entwickelung u. gegenwärtigen Bedeutung. Mit 1 lith. Taf. u. 1 Tab. Jena. 1854. — Neuendurg. Eine geschichtlich staatsrechtl. Stizze nehft e. Beleuchung der neuesten schweizer. Denkschift v. 7. Dec. 1856. 1—3. Aust. Berlin, 1857.

# Friedrich von Sahn,

geboren zu Homburg v. d. Höhe am 7. Juni 1823, studirte in den Jahren 1842—1846 in Jena und Heidelberg, ward am 10. August 1846 von der Juristensacultät zu Heidelberg zum Doctor der Rechte promovirt, trat hierauf in kandgrästlich hessische Stantsdienste, habitet tirte sich am 10. November 1847 als Privatdocent an der juristlichen

Facultät ber Universität Jena, wurde am 28. Februar 1886 jum anserventlichen Professor und am 3. September 1880 jum außerordentlichen Assessor von Hessessor und gete Bandgraf von Hesses Somburg den Charatter eines Hofenths und sett bem 15. Januar 1857 ist er mit der Bertretung der großherzoglich ind herzoglich sächsischen Regierungen bei der zu Nürnberg zusammen getretenen Consorenz zur Berathung des Entwurfs eines deutschen Hand beisgesohuches betraut. Er hält Borlesungen über deutsches Privaterecht, Handels und Wechtelleucht und deutsche Rechtsgeschichte.

#### 2 Wilhelm: Girtanner, ber beget, big be bergfi

The state of the s

geboren 1828 in Schnepfenthal, wo fein Bater (aus St. Gallen) feit 1799 Lehrer war, wurde im bortigen falzmannichen Institute bis sum 14. Rabre erzogen und besuchte bann bis zum 18. bas autbekfelle Symnafium. Michaelis 1844 aing er auf ble Universität in Bonn und ftubirte unter Brandis, Richte, Ritfich und Luffen Philosophie und Bbilologie. Michaelis 1842 nach Reng, wo er Anfanas unter Cotto ling noch Bhilologie trieb, fich aber bann von Oftern 1843 an unter Arande ber Autisvirubens zuwendete, Michaelis 1844 nach Berlin, 180 er Buchta, Stahl, Ruborff, Heffter und besonders Iherling borte, Oftern 1846 nach Roltock, wo er unter Mering's Leitung, ber zu bieler Zeit borthin gerufen worden war, römisches Recht studirte und durch seine Anregung zur akademischen Carrière geführt wurde, im Herbst 1840 nach Helbelberg, wo er 1847 zum Doctor juris promovirt wurde. An Anfang bes Jahres 1848 machte er in Gotha sein Staatsexamen, ha's bilitirte sich bann in Rena und wurde im Rovember 1850 außerorbentlicher Professor, Ostern 1851 Beisiber bes Schöppenstuhls. Im Jahre 1853 folgte er einem Rufe als orbentlicher Professor bes römiichen Rechts nach Riel.

Girtanner's Schriften find: Diesert. de dividua, quae est praediorum servitutibus, natura (Doctordissertation). — Dies. de ratinaditione negotierum gesterum (Habilitausnöschrift). — Die Bärgschaft... Jena, 1858. 1862. — Repert de deutschen civilischen Praxis für de gemeine Recht. Jena, 1857. — Prayer de deutschen civilischen Praxis für de gemeine Recht. Jena, 1858.

# Eduard Egmont Joseph Chambon

S. L. S. S. S. S. S.

ist geboren zu Leinzig am 23. Juni 1822, wo fein Bater ein taufundnnisches Geschäft betrieb. Im Winter 1828 auf 1829 überfiebelte dieser mit seiner Kamilie nach Hamburg und dier erbielt der Sohn den erften Untervicht burch Hauslehrer, namentlich burch ben von ihm sehr aeliebten Dr. Globe: nachmaligen Baffor zu Aftenbrook, mit meidem Ch. bis in seine späteren Kahre in brieflicher Berbindung blieb. Ex murbe in älteren und neueren Sprachen, sowie in der Musik unterriche bet, für welche er große Liebe zeigte und es schon als Knabe zu großer Rertiafeit im Bioliniviel brachte: fie füllte ihm auch frater feine Die kestunden aus, und erst als er die akademische Laufbahn ereriff, war er gezwungen, die Musik liegen zu laffen. Als er 16 Rabre alt war, 30a fich sein Bater, der kränklich geworden war, von seinen Geschäften ntich Dresben zurück, wo Ch. das bortiae Gunnasium, bie Kreuzschule. unter dem damatiaen Director Gröbel besuchte. Es wird von ibm aes rubmt, bak er schon auf der Schule, trot feiner jungen Rabre, als ein fertiger, erfahrungsreicher, gewißigter und leibenschaftblofer Mann erichien, welcher ber Formen bes gesellschaftlichen Gebens kundig war. fo baft er in späteren Rahren eher junger als älter geworden fel. Bon seinen Lebrern standen ihm Gröbel und vor Allen ber Mathematiker Snell nabe, mit welchem Letteren er bis au feinem Tobe in ununterbrochenem Freundschaftsverhältnik stand. Ru Michaelis 1840 bestand er die Maturitätsprüfung und bezog die Universität Leipzig, wo er Rubbrer von Marezoll und Albrecht war. Oftern 1842 ging er nuch Berlin, mobin um diese Reit Buchta berufen worden war, borte Borlesunaen bei Heffter, Homever und Stahl, und kam mit Aberina, une ter bessen Leitung er viel axbeitete, in ein freundschaftliches, ihn bis zu seinem Tode beglückendes Berbaltniß, und tehrte bann im Berbst 1843 nach Leipzig zuruck, um fich zur Promotion vorzubereiten. Au diesem Bebufe wendete er fich im Arubling 1844 nach Göttingen, war: bort noch Schüler von Francke und erlangte nach wohlbestandener Brüs fung am 21. Juni 1844 bie Doctorwurde; sein gottinger Aufenthalt. namentlich auch seine freundliche Aufnahme bei Hugo und Bergmann geborten immer zu seinen liebsten Erinnerungen. Schon 1840 mar fein Bater gestorben und er kehrte baber nunmehr nach Dresden zurück.

mo seine Mutter lebte, indem sein alterer Bruder in seinem Berufe ausmärts permeilte. Damals ging Ch., bet hamburger Bürger mar. mohl noch mit bem Gebanten um, fich in seiner Baterftadt als Abvocat anzusiedeln, allein er hatte noch nicht das dazu erforderliche Alter. beschäftigte sich baber in Dresben mit theoretischen Studien und gemann biefe fo lieb. bak er ben Antritt bes abvocatorischen Berufes immer weiter binausicob und ber Bunico in ibm von Tag zu Tage reger wurde, die atabemische Laufbahn zu betreten. In dieser Reit ichrieb er sein bekanntes, sehr gunstig aufgenommenes Wert "Die Regotiorum Gestio" (Leipzig, 1848) und wendete fich dann, nachben Abering, ber ibm querft die Liebe gum romifchen Rechte eingefiont batte, ibm durch seine Ermunterungen den Muth bazu gegeben, im Sommer 1848 nach Rena, wo er sich um die Babilitation bewark. Er schrieb zu dem Ende ein Brogramm "Actio quae dicitar quod jussu adumbrata" (Jenae, 1848), und nachdem er es am 21. October 1848 öffentlich glänzend vertheibigt und die Erlaubnik zum Lesen erlangt batte, begann er seine Borlesungen fofort. Sein ausgezeichneter Beruf aum atabemischen Lehrer zeigte fich schnell und murbe balb bei seinen Collegen wie bei ben Studirenden anerkannt, fo bak feine fast bas gange Gebiet bes römischen Rechts befassenden Borlesungen großen Beis fall fanden und er, der vorber mit einer gewissen Ragbaftigkeit zu tampfen batte, nunmehr fich seiner Kraft und erfolgreichen Thätigkeit mit Preuden bewuft murbe. Bald folgte ihm auch feine von ihm mit größter Bartlichkeit geliebte Mutter nach Jena, wo er freudige Jahre verlebt hat. Im November 1850 wurde er zum aukerordentlichen Anofeffor ernannt und in biefer Beit entstanden seine "Beitrage jum Obligationenrecht" Bb. I (Reng. 1851), an beren Kortsehung er bis zu seinem Tode sammelte und arbeitete. Im Berbst 1853 erhielt er einen böchst ehrenvollen Ruf nach Brag als orbentlicher Professor des römis ichen Rechts, und ging im October, nachdem er fich turz zuvor verheis rathet hatte, dahin ab. Dort erlangten seine Bortrage schnell ben pleichen Beifall, wie bisber, und sehr zahlreiche Auditorien, sowie bie ihm bis an das entfernte Grab zu Jena nachfolgende Liebe und Berehrung seiner Buborer haben bas beste Zeugniß bafür abgelegt. 11ebermäßige Anstrengung für seine Borlesungen und sonkige gablreiche THE WAY STANKS OF MANY MANY THE STANKS OF TH a sitta and

Berufsgeschäfte haben seinen sonst kräftigen körper angegriffen; er erstag nach ganz kurzem Krankenlager am 3. März 1857.

# Burtard Wilhelm Leift,

of the second

am 12. Juli 1819 im Sannoverichen geboren, empfing nach frühem Bertufte feines Baters feine Greiehung als Bliegfohn bes Ruriften Hugo in Gättingen. Rachbem er bie lekten Kahre bes Somnafigleure fus in Braunschweig unter Leitung bes Philologen Schneibewin abieb virt batte: bezog er Michaelis 1837, bie Universität Göttingen, studirte bann ein Semester in Beibelberg und ein Semester in Berkin i woranf er von Oftern 1889 bis Oftern 1841 sein juristisches Universitätsstus binm in Cottingen beenbigte. Am 17. Mai 1841 murbe er unm Dactor juris creixt, im Laufe des Commers 1841 bestand er in Kanno ver das juristische Staatseramen und fungirte barauf vom 24. Kanuae 1842 bis 19: Nuni 1843 als Auditor bei dem Stadtgerichte au Gots Anzwischen war er im Herbst 1842 als Brivatborent ber Rechte, an der Universität zu Göttingen aufgetreten und verblieb in biefer Stellung, bis er Oftern 1846 einem Rufe als orbentlicher Brofessor bes Civilrechts an der Universität Basel folgte. 1847 vertauschte er die Universität Basel mit der Universität Rostock. wo er neben seiner akademischen Thätigkeit nach und nach eine mehr= fache practische Beschäftigung als Mitglied ber juristischen Staatsprus fungsbehörde, als Ordinarius des Spruchcollegiums und als Confistorialrath übernahm. Alls er Oftern 1853 einem Rufe an die Universis tät Jena folgte, an ber er bas Fach bes Civilrechts vertritt, verlieh ibm ber Großberzog von Sachsen = Weimar gleichzeitig ben Charakter eines Hof= und Justizraths.

Seine Schriften sind: De praejudiciis in concursu caussarum criminalis et civilis evenientibus. Goett., 1840. (Gefrönte Preisschrift.) — Historia bonorum possessionis secundum tabulas. Goett., 1841. (Doctordissertation.) — Die bonorum possessio. 1. Bd. Gött., 1844. 2. Bd. in zwei Abtheil. Gött., 1848. — Ueber die Entwicklung eines positiven gemeinen Rechts in d. civilisirten Menschbeit. Basel, 1846. — Bersuch einer Geschichte der Röm. Rechtsspieme. Rostock, 1850. — Observationes ad fr. 76 §. 1 de acq. her. Jenae, 1853. — Civilistissche Studien. 1. Heft. Zena, 1854. 2. Heft. Zena, 1855.

Rarl Friedrich Albert Roppen,

geboren am 17. December 1822 ju Goldberg in Medlenburg - Schwerin, erhielt seine Schulbildung auf bem Gymnafium in Lübeck und bem= nächst in Wismar und Schwerin, bezog Michaelis 1842 die Universis tät: Berling ftubirte bort Rechtswissenschaft und stand feit Ditern il848 im preufilichen Buftigdienkte. Ru Anfang bes Rabres 1849 nacharate feine Dimiffion : um, sich der atabemischen Laufbahr au widmen. 14. Mai-1850 murbe, er von ber Auriftenfacultüt in Berlin gum Dace tor beiber Rechte promoviet: er farleb feine Anaugurglöffertation. De natura heraditatis nondum aditae. Seithem lebrie er princtisime in Berling bis er fich am 15. October 1853 mit einer Schrift De vie quath retro, exerceat aditio hereditatis on ber Sociidiule au Rena als: Privatdocent habilitirte. Michaelis 1856 : wurde: er : zum außerar bentlichen Brofessor in der Juristenfacultät ernnunt. Im Berbste 1857 folgte ger ginem Rufe als ordentlicher Brofessor Des römischen Reitets noch Marburg. 11 Er verbffentlichte: Die Erbicaft. Gine civilift. Abbandlung. Berlin 2006. soft trailing to the facilities in days were in significant is this chique com la seri du mai demini de la elementación de come el come el esconte de la come en el come el el com confinite to the condition of the analysis of the polymer and the are a melional residence from a fifte from a reference to the modern as over makes 15 metalikasi ma makebaran kumitekasi berasaran sebai tianes d'aries, des retirectios à la Apendocologicales and cos Conditie September 18 and Salte and to \$5.60 properties of the companion of antoing mental is libraried with meanly but those less to all no less to land, that various la constitución de la co Lorentified Some Sufficients

in when and therefore the arrange of the complete of the complete of the arrange of the arrange of the complete of the arrange of the complete of the complete

# Mediciner.



# Johannes von Schröter,

geboren 1513 in Weimar, wo sein Bater, Beter Sch., Burgermeister war, betrieb seine Schulstudien zu Weimar und Naumburg mit folchem Gifer, daß er sich frühzeitig selbst zu einem Lehrer gebildet hatte. 1533 bezog er die Atademie zu Wittenberg und studirte Humaniorg, Mathematik und Philosophie. Nach vierjährigem Aufenthalte baselbst bereiste er auf ben Wunsch seines Baters den größten Theil Deutschlands. Auf bieser Reise wurde ihm das Schulrectorat zu Stams im Annthal angetragen, von ihm angenommen und einige Rahre mit Ruhm und Gifer verwaltet. Bald erwachte aber sein bisber nur burch bas Angiebende der schönen Wissenschaften unterdrückter, von Menschenliebe beseelter Trieb zur Medicin zu lebhaft und das ihm in so jungen Sahren aufgebürdete Schulioch brückte ihn zu fehr, so daß er 1542 diese Stelle wieder aufgab und nach Wittenberg zurückkehrte, um sich nun ganz der Medicin zu widmen. 1545 ward er nochmals davon abge= rufen. Sein in den Schulmiffenschaften erlangter Ruhm erwarb ihm einen abermaligen Ruf als Rector der Landschule zu Wien, den et mar annahm, aber sogleich erklärte, daß er sich nicht binden könne, ba er frater das Studium der Medicin fortzuseten gedenke. 1549 bat er um Entlassung und ging nach Pabua, tehrte aber zu Ende bes Sahres 1551 nach Wien zurud, mo er zu Anfang bes Jahres 1552 bie medicinische Doctorwurde annahm. Durch viele vortheilhafte Bekamtschaften, seine gelehrten Schriften und eine glückliche Brazis gelangte er bald zu den höchsten Ehrenstellen, selbst zu der eines kaiserlichen Leibarates und durch die Berheirathung mit der Wittwe des Vicetanzlers von Petri, Ursula, geborenen Groshaupt, kam er in die glänzenosten Kamilienverbindungen. Schon lange hatte der Kurfürst 30hann Friedrich Ansprüche auf die Verdienste seines Landsmanns gemacht, wegen der Annahme eines Lehrstuhls auf der Universität Jena

Unterhandlungen mit ihm gevflogen und ihn bereits 1552 turz vor feiner Befreiung beshalb nach Billach tommen laffen, allein vergebens: ber Raifer persaate ibm feine Entlassuna. Der Rurfürit versuchte bas lette Mittel. Er ertheilte einer in anderen Geschäften 1553 nach Bien geschickten Gefandtichaft ben ausbrucklichen Auftrag, Schröter's Entlasfung pon bem Kaifer auszuwirken - und er gemährte fie. 1554 tam nun Schröter als Professor ber Medicin und Leibargt ber Bergoge von Sachsen nach Jena, fand aber leider ben Rurfürsten nicht mehr am Leben. Er eröffnete feine Borlefungen mit ausgezeichnetem Beifall und richtete bald sein ganges Augenmert nur auf das Emporbringen ber Afabemie und ber Stadt: er erbaute Baufer zum bequemeren Unterbringen ber Studirenden, besorate den Ausbau der Collegien = und übrigen akabemischen Gebäude, versöhnte die Burgerschaft mit bem Rath. turg, er erwies sich in Allem als "Bater der Stadt," wie man ibn Im Juli 1557 trat er bem erhaltenen Auftrage gemäß eine Reise nach Wien an, um vom Kaiser die Privilegien und die Confirmation ber Statuten ber Universität Rena zu erbitten. Er fand bie bekte Aufnahme und erhielt gar bald die Ruficherung des Erbetenen. In Ansehung ber Klausel, "baß sich die Bochsten Bofe ber theologis ichen Kacultät halber auf's neue und zwar schriftlich zu reversiren batten," blieb ber Kaiser Anfangs um so unerbittlicher, als sich Herzog Johann Wilhelm bei seiner Unwesenheit in Brag bereits bazu verstanben baben follte. Wirklich war auch dieser leidige Revers ber ben 15. August 1557 ausgefertigten Confirmationsacte ausdrücklich einwerleibt und jeder Andere wurde nun die Hoffnung, noch Etwas ausgurichten, aufgegeben haben; aber Sch. mußte bie Sache noch zu wenden. bağ ber Raiser bie Entschließung faßte, bie ganze Confirmationsurtunde unter bem nämlichen Datum unterfchreiben zu lassen und auch beritherlogischen Facultät ihre vollen Rechte und Freiheiten, ohne irgend eine Einschränfung, zu ertheilen. Sch. febrte überaus glücklich über bas Belingen seiner Mission nach Jena zurud. Die Atabemie und bie halbe Stadt, felbst die Herzoge Johann Wilhelm und Johann Kriedrich ber Jungere kamen ihm eine Stunde Wegs entgegen und es mar kein Bunder, daß ihn die Meisten als einen Bunderthäter ansaben 3.

<sup>1)</sup> Ricolai (Reifa burd Tentficht. u. Die Schmeig. I, 64) giebt folgenben

**Lach** seiner Rücklehr nach Jena sandte ihm ber Kaiser den Abelsbrief nebst seinem Brustbild an einer goldenen Kette und 1579 wurde er in Padua zum Comes palatinus ernannt. Er starb am 31. März 1593. Schröter war der erste Rector in Jena 1).

Seine Schriften stehen bei Chr. G. Jocher, Allg. Gelehrten : Ler. Leipzig, 1751. 4. Th. S. 360. Bgl. Adr. Beier, Syllab. rector. et prof. Jenae etc. 1659. p. 856. v. Schröter's Biographie hat 3. Brendel sen. (Oratio de vita Jo. Schroeteri) verfast.

# Janus Cornarius 2),

geboren 1500 zu Zwickau, studirte unter Peter Mosellanus Humaniora und wurde 1521 zu Wittenberg Magister, lag aber nun dem Studium der Medicin ob und erlangte dort 1523 den Doctorgrad. Hierauf practicirte er in Lievland und Mecklenburg, bereiste Frankreich, Engeland und die Niederlande und hielt sich ein Jahr in Basel bei Hieronymus Frodenius auf, wo er sich zuerst mit den vorher nie gesehenen griechischen Aerzten vertraut machte. Nachdem er darauf das Physikat in Nordhausen, Franksurt a. M. und Zwickau verwaltet hatte, ries ihn der Landgraf Philipp 1542 als Docenten nach Marburg, er erhielt

Aufschluß über Schröter's Reise: "Glücklicher Beise mar zu Jena ein Professot ber Arzney. Gelahrtheit, Joh. Schröter, einer ber bamaligen geschickteften Aerzte in Deutschland. Kapser Ferdinand, ber gut aß und nicht weniger trank, hatte 1557 öftere Indigestionen. Die Wienerischen Aerzte konnten damit nicht fertig werden, und es ward aus Jena der Prosessor Schröter berusen, der vorher schoit in Wien bekannt war, weil er Baselbst 1545 bey einer Schule gestanden hatte; und nachher daselbst, nachdem er zu Padua studiert hatte, Doktor geworden war. Er brachte des Kapsers Magen in Ordnung, und erhielt dafür für sich den Abelstand, und für die Universität Jena das Recht in allen Fakultäten Doktoren zu machen. Die Folgen des Bohllebens groser Herren sind mehrmals in der Geschichte wichtig geworden. Aus der letzten Indigestion Kapser Karl VI. entstanden zwey grose Kriege, die beynahe ganz Deutschland zerrüttet hätten. Durch die Volgenweiser Indigestion Chursutses Marimitian Joseph von Bayern war: bevorde ganz Bayern getheilt worden, — und durch gleiche Beranlassung erhielt die Universität Jena Doktoren der Theologie."

<sup>1)</sup> Rach einer Privatmittheilung ift ber Jurift August Wilhelm v. Schroter (f. S. 90 u. 91) ein Directer Rachkomme Schroter's; auch stimmen Beiber Fa-milienwappen überein.

<sup>2)</sup> Sonst Hannpol, Hagenbutt, Bambutt, Banbut gengunt.

bann einen Ruf als Professor der Medicin nach Jena, wo er ber erste Decan der medicinischen Facultät war und den 16. März 1558 am Schlagfluß starb.

Seine Schriften find in J. C. Zeumeri vitae professor. etc. Jenae, 1711. p. 11 — 13 verzeichnet. Bgl. Jöcher, Allg. Gel. Ler. Th. 1 S. 2101. Adr. Beier, Syll rect. et prof. Jenae etc. p. 861.

#### Johann Pontanus,

Doctor ber Philosophie und Medicin, war von 1544—1545 Professor ber Philosophie zu Königsberg und wurde 1552 Professor ber Medicin und Physik daselhst, mußte jedoch nach einem Jahre diese Stelle aufgeben. Er wendete sich nun nach Jena, ward hier Professor der Medicin und Asselfessor der medicinischen Facultät, darauf gothaischer und zuletzt weimarischer Leibarzt und starb auf einer Reise mit dem Herzog Wilhelm von Weimar nach Wien dort am 9. Juli 1572.

Bgl. Jocher, Allg. Gelehrt. : Ler. 3. Th. G. 1688.

# Johann Hnmmel 1),

ber zweite Vicebecan und Vicekanzler in der medicinischen Facultät zu Jena, starb am 22. August 1558 zu Saalfeld, wo er das Amt eines Stadtarztes verwaltet hatte, mit Hinterlassung eines Sohnes, Johann H., Doctor der Medicin und Philosophie und der illustren Stände Steyermarks Physikus, dem sein Sohn Chrenreich H. unter dem Präskhem des Prosessors Thomas Sagittarius in Stendal eine physikalissus Abhandlung, de elementis et qualitatibus, dedicirte.

' Bgl. Adr. Beier, Syllab. rect. et prof. Jenae etc. p. 893.

#### Simon Wilb 2)

war Anfangs Stadtphysikus in Eisleben, wurde 1558 in Jena zum ersten medicinischen Doctor gemacht, darauf zum Prosessor der Medicin und Leibarzt des Herzogs Johann Friedrich von Sachsen ernannt und starb 1560.

1 10 th 11 18

<sup>1)</sup> Rach Anderen Sommel.

<sup>2)</sup> Richt Bibt, wie 3. E. B. Biebeburg, Befchreib. d. Cfabt Jena 2c. Jena, 1785. S. 581 angiebt.

Seine Consilia medica find Soh. Bittich's Sammlung einverleibt. Agl. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 891.

#### Vanl Luther.

Sohn des Reformators, geboren am 28. Januar 1533 zu Wittenberg, erhielt daselbst 1557 die Doctorwürde und lehrte dann kurze Zeit als Prosesson der Medicin an der Universität Jena 1). Diese Stelle wurde ihm bald verleidet, da er sich seiner Rechtgläubigkeit wegen, auf Flacius' Anstisten, vertheidigen mußte. Darauf wurde er Leibarzt Johann Friedrich's II., des Kurfürsten Joachim II. von Brandenburg, des Kurfürsten August von Sachsen und dessen Nachsolger Christian I., zog sich aber wegen der damaligen Unruhen der Cryptocalvinisten vom Hofe zurück, privatisirte in Leipzig und starb dort am 8. März 1593. Lischte das Magisterium perlarum, Magisterium corallorum, Unguentum ex nitro und Aurum potablle in den süchssichen Apotheken ein.

Ngl. Jöcher, Allg. Gel. Rer. Th. 2 S. 2616. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 895. F. A. Ufert, Dr. Martin Luther's Leben ic. Gotha, 1817. I, 196 f.

#### Achates Cornarius,

gebürtig aus Zwickau, Sohn bes Janus Cornarius, warb 1554 zu Wittenberg Magister, 1558 zu Jena Doctor der Medicin, war dann Professor der Medicin an letterem Orte und starb als Stadtphysicus zu Creuznach.

Er hat seines Baters lateinische Uebersetzung des Plato herausgegeben und mit einer Borrede versehen. Bgf. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 894.

# Lorenz Hiel,

geboren zu Wesel, studirte zu Jena Medicin, wurde 1555 Baccalausreus der Medicin zu Rostock, 1560 Doctor zu Jena, nachdem er hier 1559 zum Prosessor ernannt worden war. Er starb am 16. Septemsber 1566 an der Best<sup>2</sup>).

Siel's Schriften find in Jocher's Allg. Gel. - Ler. Th. 2 G. 1587 verzeichnet. Bgl. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 74. 864.

<sup>1)</sup> Rach dem "Defanatebuche" ber medicinischen Facultat.

<sup>2)</sup> In der Stadtfirche hinter dem Fürstenstuhle erhielt er ein Denfmal.

# Michael Reander f. Abtheilung Philosophen.

# Moriz Taurer 1),

gebürtig aus Gräfenthal in Thüringen, wurde 1561 Doctor der Mesdicin und 1562 Professor und Assessor bei der medicinischen Facultät, ju Jena, trat aber balb darauf in den Dienst des Landgrafen Philippe von Hessen Cassel, bei welchem er Leibarzt ward. Sein Todesjahr, ist unbekannt.

Taurer's Consilia medica hat Joh. Bittich feiner Summlung einverleibt. Bgl. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 896.

# Siob Fincel f. Abtheilung Philosophen.

#### Ludwig Sturm

aus Weimar, wurde 1559 zu Jena Magister, barauf in Padua Doctor ber Medicin, nach seiner Rücksehr daher 1567 Prosessor der Wedeicin in Jena. Im Mai 1569 verließ er Jena und starb darauf in Merseburg.

Bgl. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 866.

#### Andreas Ellinger,

geboren 1526 zu Orlamünda, wurde 1549 zu Wittenberg Magister, barauf Doctor, erhielt 1554 zu Leipzig eine medicinische Professur, welche er 15 Jahre bekleidete, und folgte 1569 einem Ruse nach Jena, wo er am 12. März 1582 als Rector magnisicus starb.

Seine Schriften hat Jocher, Aug. Gel. Ler. 2. Th. S. 328 aufgezählt. Bgl. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 97. 867. A. Philippc, Geschichte ber Apotheker 2c: A. b. Franz. von H. Ludwig. Jena, 1854. S. 441.

# Gervasins Marstaller,

geboren zu Freiburg im Breisgau, studirte in Heidelberg und Wittenberg Philosophie und Medicin und murde 1539 Baccalaurous, 1544 Magister der Philosophie in Wittenberg. Er machte eine Reise durch

<sup>1)</sup> Thanrer.

Spanten, Frankreich, England und Italien, wurde zu Pisa Doctor, practicirte bei seiner Rückehr (1553) in Braunschweig und erhielt 1570 eine Prosessur der Medicin zu Jena. Bald darauf ging er als Leibearzt des Herzogs Wilhelm von Braunschweig nach Celle und starb dort am 3. Juni 1578.

Die von ihm verfaßte Schrift fteht in J. C. Zeumeri vitae professor. etc. Jenae, 1711. p. 19. Bgl. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 868. 3 och er, Allq. Gel. Ler. Th. 3 S. 213.

# Heinrich Milich,

geboren zu Wittenberg, wo sein Bater, Jacob M., Professor der Mebicin war, durchreiste Deutschland, Frankreich und Italien, promovirtein Siena als Doctor der Medicin, wurde Professor der Medicin zu Jena und 1581 Leibarzt des Grafen von Plauen in Schleiz, wo er 1585 starb.

Bgl. Jöcher, Allg. Gel. Rer. Th. 3 S. 532. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 872.

# Jacob Flach f. Abtheilung Philosophen.

# Philipp Jacob Schröter,

geboren am 8. Juli 1553 zu Wien, Sohn bes Professors der Medicin Johannes v. Sch. in Jena, midmete sich gleichfalls dem Studium der Medicin und wurde 1567 zum Baccalaureus der Philosophie, 1576 zum Baccalaureus der Medicin ernannt. Nachdem er eine große Reise in's Ausland zurückgelegt hatte, erlangte er 1581 zu Jena den medicinischen Doctortitel und wurde 1582 zum Professor ernannt. Er starb am 1. Juni 1617.

Rgl. J. C. Zeumeri vitae professor. etc. Jenae, 1711. p. 23. A. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 874.

# Johann Friedrich Schröter,

geboren 1559 in Jena, wo sein Bater, Johannes v. Sch., Prosessor der Medicin war, wurde im 15. Jahre in Jena Baccalaureus, im 17. Wagister der Philosophie, besuchte dann die Universitäten Leyden, Wien, Leipzig und Basel, wurde Doctor ber Rechte und ber Medicin, weshalb er den Spignamen "Duppel-Doctor" erhielt, und bekam 1583 in seiner Baterstadt eine Prosessur der Medicin. 1588 wurde er Physicus in Baugen, kehrte in sein früheres Amt nach Jena zurück und starh am 11. December 1625.

Seine Schriften bat Joder, Allg. Gel. Ler. Leipz., 1751. 4. Th. S. 361 f. verzeichnet. Bgl. A. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 138, 875.1 . const

11.00

# Anton Barus 1),

geboren den 12. December 1557 zu Weimar, studirte auf mehreren deutschen und auswärtigen Universitäten, ward in Jena außerordentlischer Prosessor der Redicin. Erstarb als Senior der Academie den 20. August 1637.

Seine Schriften f. in Jocher's Gel. - Ler. Th. 4 S. 1458 f. Bgl. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 877.

Zacharias Brendel sen. f. Abtheilung Philosophen.

#### Eusebins Schend,

geboren am 11. April 1569 zu Groloppen in Böhmen, besuchte die Schule in Zwickau und studirte in Jena, wurde darauf Prosessor der Physik in Graß, besuchte dann zweimal Italien und wurde 1604 zu: Jena Doctor der Medicin. Bom Ende des Jahres 1605 an practizirte er nun  $3\frac{1}{2}$  Jahr als Arzt in Zwickau, wurde dann Hof und Stadtphysicus in Gera und 1618 Prosessor der Medicin in Jena. Er starb 1628 am 25. October am Schlage.

Bgf. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 204. 880.

#### Racharias Brendel jun.,

geboren am 1. Januar 1592 zu Jena, Sohn des Zacharias B. sen., studirte daselbst Medicin-und erhangte 1617 den Doctorgrad, practicirte darauf in Schönburg und Weimar und wurde 1627 Professor in Jena. Er starb am 13. Juni 1638.

<sup>17</sup> Magilier der Abilolophie, ich mit bann it. Middmurk, i welden

Seine Schriften f. in J. C. Zeumeri vitae professor. etc. Jenae, 1711, p. 36. Bgl. Jocher, Allg. Gel. Ler. Th. 1 S. 1362. Adr. Beier, Syllab, rect, et prof. Jenae etc. p. 882.

# Werner Rolfint,

geboren den 15. November 1599 in Hamburg, wo sein Vater gleiches Namens Rector am Johanneum war, studirte zu Wittenberg, Leyden, Oxford, Paris und Padua. 1629 ward er Professor der Anatomie in Jena. Er errichtete dort das erste anatomische Theater und erbat sich dazu die Leichname der "Missethäter" (daher die Vitte dersselleben, nicht gerolfinkt, d. h. zergliedert zu werden, zum Sprückswort ward), gab dem botanischen Garten eine zweckmäßigere Einzrichtung, erdaute ein eigenes chemisches Laboratorium, sammelte einen Borrath von chirurgischen Instrumenten und machte sich durch mehrere wichtige Entdeckungen im Gebiete der Chemie, Chirurgie und Medicin vielsach verdient. Er starb zu Jena den 6. Mai 1673.

Rolfint's Schriften f. in Wittenii Memor. Medic. Dec. II, 264 sqq. G. W. Wedelii Orat. funer. Rolf. Jenae, 1673. Jöcher's Gel.-Ler. Th. 3 S. 2191 f. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 235. 882. S. Så fer, Lehrb. d. Gesch. d. Medicin. 2. Aust. Jena, 1853. S. 660. S. Ropp, Gesch. d. Chest mie. I, 140. III, 66.

# Paul Marquard Schlegel,

geboren zu Hamburg am 23. August 1605, studirte Philosophie und Medicin, bereiste Deutschland, Frankreich, Belgien, England und Itazlien, wurde 1636 zu Padua Doctor der Philosophie und Medicin, 1638 Prosessor der Medicin in Jena und 1642 Physicus in Hamburg. Er starb am 21. Februar 1653.

Schlegel's Schriften finden wir bei 3 och er, Allg. Gel.=Ler. 4. Th. S. 276 verzeichnet. Bgl. Adr. Beier, Syll. rect. ot prof. Jenae etc. p. 255. 884.

# Gottfried Möbins,

geboren ben 17. October 1611 zu Laucha in Thüringen, studirte in Jena, ward 1640 Doctor der Medicin und gleichzeitig Professor, späterhin auch Leibarzt bei dem Kursürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg und dem Herzog Wilhelm von Sachsen = Beimar. Er starb auf einer Reise in Halle den 25. April 1664. Seine irdischen Ueberreste wurden nach Jena gebracht und dort beerdigt.

Seine Schriften f. in 3ocher's Gel. Ler. Ih. 3 S. 567 f. Bgl. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 885.

# Christoph Schelhammer,

geboren am 15. April 1620 in Hamburg, studirte in Jena und bessuchte bann die Atademieen in den Niederlanden, in England, Frankreich und Italien. 1643 promovirte er als Doctor der Medicin in Basel und wurde noch in demselben Jahre Prosessor und Vorsteher des medicinischen Gartens in Jena. Er starb am 20. Juni 1651.

Seine Schriften stehen bei Jöcher, Allg. Gel. Rer. 4. Th. S. 241. Bgl. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 886.

### Johann Theodor Schend,

geboren am 15. August 1619 zu Jena, wo sein Vater, Eusebius Sch., genannt von Burgkstadt, Professor der Medicin war, besuchte die Schulen in Naumburg und Arnstadt, studirte in Leipzig, Jena und Padua, besuchte dann Bologna, Neapel und Rom, practicirte darauf in Naumburg und wurde 1644 Doctor der Medicin in Jena. 1645 erhielt er das Physitat in Chemnitz und wurde 1649 bei Christian, 1651 bei Wolfgang Heinrich von Schönburg Freiherren zu Glaucha und Waldenburg Hosmedicus. 1653 erhielt er eine medicinische Professur in Jena und starb daselbst am 21. December 1671.

Schend's Schriften f. in J. C. Zeumeri vitae professor. etc. Jenae, 1711. p. 54 sq. Bgl. 3 och er, Allg. Gel. Ler. Th. 4 S. 251 f. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 315. 888.

### Johann Arnold Friderici,

geboren am 24. Juni 1637 zu Altenburg, besuchte das Gymnasium seiner Vaterstadt, studirte in Jena Philosophie und erlangte am 15. Februar 1657 die Magisterwürde, wandte sich nun aber der Medicin zu, ging nach Leipzig, kehrte jedoch nach einer Reise durch Italien, England, Belgien und Deutschland nach Jena zurück und wurde 1661

Doctor, balb barauf Professor der Medicin in Jena. Außer seiner Prosessor verwaltete er das altenburgische Physikat. Später wurde er Prosessor der Anatomie (als welcher er 7 Leichen beiderlei Geschlechts secirte), der Chirurgie und Botanik. Er starb am 12. December 1672, "an einem Stein, welcher 14 Loth wog."

Seine Schriften führt 3 och er, Allg. Gel. : Ler. 2. Ih. S. 756 f. auf.

# Rudolph Wilhelm Kraufe 1),

Erbherr in Mellingen, geboren am 22. October 1642 zu Raumburg, Sohn bes geheimen Raths Rudolph Wilhelm K. in Weimar, studirte in Jena, Leipzig und Wittenberg, durchreiste Deutschland, wurde Stubent in Lenden und ging dann durch Holland nach England und Ita-lien, wurde in Padua Doctor der Philosophie und Medicin, gerieth in Wailand in große Lebensgesahr, indem ihn ein Geistlicher, Forerius, vergiften wollte, und wurde 1671 außerordentlicher Professor der Medicin in Jena. Er starb am 26. December 1718.

Rrause's Schriften sind in J. C. Zeumeri vitae professor. etc. Jenae, 1711., p. 72-75 verzeichnet. Bgl. B. Ch. Richardi Commentatio de vita et scriptis professorum hodie in acad. jenens. publice docentium. Jenae, 1710. p. 57 sqq.

# Georg Wolfgang Wedel,

geboren den 13. November 1645 zu Golzen in der Niederlausitz, verzdankte den Grund zu seiner wissenschaftlichen Bildung der Schulpforta und bezog 1662 die Universität Jena, wo er sich dem Studium der, Medicin widnete. Nach einem fünfjährigen Ausenthalte in Jena begaber sich nach Landsberg, wazer die ärztliche Praxis detrieb. Er hielt sich sodann einige Zeit zu Wittenberg und Leipzig auf und kehrte 1667 nach Jena zurück, wo er die medicinische Doctorwürde erlangte. Noch in dem genannten Jahre ging er els Landphysitus nach Gotha. Zurückgekehrt von einer Reise nach Holland, erhielt er 1673 einen Rufnach Jena als Prosessor der Medicin. 1685 ward er fürstlich sächsischer Rath und Leibarzt, 1694 katserlicher Pfalzgraf, hierauf 1716 von Karl VI. zum kaiserlichen und von dem Kurfürsten von Mainz 1721

<sup>1)</sup> Craus, Kraug.

zum kurfürstlichen Rath ernannt. Bereits 1718 war er fürstlich sächstlicher Hofrath geworben. Er ftarb zu Jena ben 7. September 1721.

Bebel's Schriften f. in 3 och er's Gel. Ler. Th. 4 S. 1842 f. Bgl. B. Ch. Richardi Comment. de vita et script. professor. hodie in acad. jenens. publice doc. Jenae, 1710. p. 66 sq. A. Philippe, Geschichte b. Apotheker 2c. Aus b. Franz. v. D. Ludwig. Jena, 1854. S. 497 f.

### Augnst Seinrich Safc,

geboren ben 19. Februar 1639 zu Arnstadt, studirte zu Jena, erlangte bie medicinische Doctorwürde und ward 1673 Prosessor der Botanik, Chirurgie und Medicin, auch fürstlich sächsischer Leibarzt. Er starb zu Jena den 24. Januar 1690.

Fafd's Schriften f. in Jocher's Gel. : Ler. Th. 2 G. 521 f.

### Günther Chriftoph Schelhammer,

geboren am 13. März 1649 zu Jena, wo sein Bater, Christoph Sch., Prosessor der Medicin, sein Stiefvater, Ernst Gerhard, Prosessor der Theologie war, studirte in Jena, Leipzig und Leyden, bereiste Holsland, England, Frankreich und Italien, wurde nach seiner Rücksehr in Jena 1677 Doctor, 1679 Prosessor der Medicin in Helmstädt, 1689 in Jena. 1695 folgte er einem Ruse als Prosessor medicinae primarius und fürstlich holstein gottorpischer Leibmedicus nach Kiel. Er war Mitglied der zesischen Deutschgenossenschaft unter dem Beinamen "des Zerschellenden," hatte die Tochter des berühmten Conring, Maria Sophie, die wegen ihrer Kenntniß der französischen Sprache, der Sphärik, Geographie, Geschichte und Poesie bekannt ist und einige Kochbücher geschrieden hat, zur Frau und starb am 11. Februar 1716.

Geine Schriften hat 3och er, Allg. Gel. = Ler. 4. Bb. S. 241 f. gufammengestellt. Schelhammer's Biographie hat Christian Stephan Scheffel in lateinischer Sprache (Wismar, 1727) geschrieben.

# Jacob Wolf,

geboren am 30. December 1642 zu Raumburg, studirte zu Leipzig und Jena, practicirte in Altenburg, wurde 1690 außerordentlicher Prosessor for der Wedicin zu Jena und starb am 25. Juli 1694.

Bgl. 3 8ch er, Allg. Gel. . Ler. 4. Th. S. 2049.

### Johann Abrian Slevogt,

geboren 1653 zu Jena, studirte dort die Arzneikunde, ward 1681 Doctor der Medicin, bald nachher Landphysikus und 1695 Prosessor der Anatomie, Chirurgie und Botanik, 1722 auch der Chemie. Erstard als Senior der medicinischen Facultät zu Jena den 29. August 1726.

Stevogt's Schriften f. in Jocher's Gel. - Ler. Th. 4 S. 635 f. Bgl. B. Chr. Richardi Commentatio de vita et script. professor. hodie in acad. jenens. publice doc. Jenae, 1710. p. 81 sqq.

### Eruft Beinrich Wedel,

geboren den 1. August 1671 zu Gotha, zweiter Sohn Georg Wolfgang Wedel's, besuchte die Schule zu Pforta, studirte zu Jena und Altorf, erlangte 1695 zu Jena die philosophische Magisterwürde, murde darauf practicirender Arzt, Doctor der Medicin und außerordentlicher Professor. Er starb am 13. April 1709.

Rgl. Zeumeri vitae professor. Jenae, 1711. p. 97 sqq. Socher, Allgem. Gel.: Ler. 4. Th. S. 1841.

# Johann Adolph Wedel,

geboren am 17. August 1675 zu Jena, dritter Sohn Georg Wolfgang Wedel's, erhielt den ersten Unterricht durch Privatlehrer, besuchte von seinem 13. Jahre an das Gymnasium zu Mersedurg und bezog dann 1692 die Universität Jena, wandte sich aber auch noch ein Jahr nach Leipzig. 1697 erlangte er in Jena die philosophische Magister =, insgleichen die philosophische Doctorwürde, 1709 wurde er außerordentlicher Prosessor der Medicin und weimarischer Landphynssitus, nachdem er bereits Leibarzt Heinrich's XIII. Reuß ü. E., Grafen zu Plauen, geworden war. 1717 erhielt er die ordentliche Prosessur der Perzoge zu Sachssen Scisenach, Sachsen Sotha und Sachsen = Meiningen, 1727 Prosessor der Chemie und practischen Medicin, 1730 Hofrath. Er starb als Seinior der medicinischen Racultät und der Atademie am 23. Februar 1747.

Bgl. (3. C. Mylius) Das in dem J. 1743 blubende Jeng. C. 112 ff. u. Jufage zu dem im J. 1743 blub. Jena. S. 137.

### Johann Jacob Fic 1),

geboren den 28. Rovember 1662 zu Jena, studirte dort, ward 1783 Magister der Philosophie und setzte hierauf seine Studien in Leipzig und Helmstädt fort. In Jena ward er 1689 Doctor der Medicin, 1691 Leibarzt des Grasen von Mannsseld zu Artern und 1696 des Herzogs von Weimar. Er begab sich hierauf wieder nach Jena, ward daselbst 1715 außerordentlicher und 1718 ordentlicher Prosessor der Medicin, später auch der Botanik, Chirurgie und Anatomie und 1721 der theoretischen Medicin. 1726 ward er mit dem Charakter eines Honorarprosessor in Ruhestand versetzt. Er stard zu Jena den 23. August 1730.

Rid's Schriften f. in 3 b der's Gel. Ler. Ih. 2 S. 600 f.

Hermann Friedrich Teichmeyer f. Abtheilung Philosophen.

# Simon Paul Hilfder,

geboren am 12. August 1682 zu Altenburg, bezog 1700 bie Universistät Jena, ward daselbst 1705 Magister, ging einige Zeit darauf nach Leipzig, begann nach seiner Rücklehr nach Jena seine Vorlesungen, wurde außerordentlicher, 1723 ordentlicher Prosessor der Medicin und ktarb am 20. December 1748.

Silfder's Schriften find von Joder, Allg. Gel. · Ler. 2. Th. G. 1610 f. gufammengeftellt.

# Georg Erhard Hamberger,

geboren 1697 zu Jena, wo sein Bater, Georg Albrecht H., Prosessor der Mathematik und Physik war, studirte daselbst neben der Medicin mit besonderer Borliebe auch Physik und Mathematik, wurde 1721 Poctor und 1727 außerordentlicher Prosessor der Medicin, 1737 aber ordentlicher Prosessor der Physik und 1744 zugleich Prosessor der Medicin. Er starb 1755.

S. 72 gusammengestellt.

10 gram am gir fi fi beigel, genn G. 137.

<sup>1)</sup> Fide.

### Emanuel Christian Löber,

geboren 1696 zu Orlamünda, studirte zu Jena, Halle und Leyben, ward zu Halle 1722 Doctor der Medicin, 1723 Physicus zu Camburg, bald nachher Privatdocent. 1725 ernannte ihn der Herzog zu Sachsen-Eisenach zum Rath und 1731 erhielt er eine außerordentliche Prosessur der Medicin auf der Universität Jena. Er starb dort den 2. Juni 1763.

Löber's Schriften f. in Meufel's Lericon verftorb. beutscher Schriftfteller. Bb. VIII S, 317 f.

# Johann Chriftian Stod,

geboren ben 27. Februar 1707 zu Jena, studirte dort, ward 1729 Doctor der Medicin, 1730 Magister der Philosophie, 1734 außerorzbentlicher und 1747 ordentlicher Prosessor der Medicin und erhielt 1758 den Charakter eines herzoglich sachsen weimarischen Hofraths. Er starb zu Jena den 4. November 1758.

Stod's Schriften f. in Meufel's Lericon verftorb. beutscher Schriftsteller. Bb, XIII G. 404 f.

# Karl Friedrich Kaltschmid,

geboren den 21. Mai 1706 zu Breslau, besuchte bas bortige Gymnafium und hierauf die Universität Jena, wo er Anfangs die Rechte, späterhin Arzneikunde studirte. 1732 ward er Dactor ber Mebicin und habilitirte sich zugleich als Privatdocent. 1736 ernannte ihn ber Herzog von Sachsen - Eisenach zu seinem Rath und Hofarzt. Auch ber Herzog von Sachsen = Weimar ertheilte ihm 1737 ben Rathstitel und bas Pradicat eines Leibargtes. 1738 warb et auf ber Universität Jena außerordentlicher Professor der Medicin. 1742 unternahm er eine Reise durch Preußen, Kurland und Livland nach St. Petersburg. In Jena ward er nach der Rückfehr von jener Reise 1746 jum or bentlichen Professor ber Medicin und 1755 von dem Herzog von Sachsen=Weimar zum geheimen Kammerrath ernannt. Er erhielt um diese Zeit (1755) nach dem Tode des Professors Hamberger die erste Stelle in der medicinischen Kacultät und ward zugleich zum Landphysikus ernannt. Die fürstlich deutsche Gesellschaft zu Jena mählte ihn zu ihs rem Aufseher. Er starb bort ben 6. November 1769.

Raltschmid's Schriften f. in Meufel's Lexicon verstorb. beutscher Schrifte- felter. Bb. VI G. 407 f.

# Adolph Friedrich Samberger,

geboren den 14. März 1727 in Jena, studirte dort und ward 1,746 Magister der Philosophie. Nach der Rücksehr von einer Reise durch Deutschland, Frankreich und Holland erhielt er 1748 zu Jena die Stelle eines Prosectors am anatomischen Theater. Er ward zugleich Privatdocent, bald nachher außerordentlicher Prosessor der Medicin und starb zu Jena den 8. Februar 1750.

Samberger's Schriften f. in Meufel's Lexicon verft. beutsch. Schriftft. Bb. 5 G. 111:

# Ernft Anton Nicolai,

geboren den 7. September 1722 zu Sondershausen, studirte zu Halle, warb dort Magister der Philosophie und 1748 Prosessor der Medicin. In gleicher Eigenschaft begab er sich 1758 nach Jena. Dem König von Preußen, dem Herzog von Weimar und dem Fürsten von Schwarzeburg = Sondershausen verdankte er den Hofrathstitel, die vier gemeinsschaftlich regierenden Fürsten von Solms = Braunfels ernannten ihm zu ihrem Leibarzt. Er starb als Senior der Academie und kaiserlicher Pfalzgraf den 28. August 1802.

### Balte trad toward is Johann: Friedrich Faselins, with medadate were

geboren den 24. Juni 1721 zu Berka im Weimarischen, studirte zu Jena Arzneitunde, ward 1751 Doctor der Medicin, 1758 außerordentslicher und 1761 ordentlicher Professor derselben. Er starb zu Jena den 16. Februar 1767.

Fafelius' Schriften f. in Meufel's Lericon verstort, deutsch. Schriftsteller. Bb. III S. 284 f.

### Eruft Gottfrieb Balbinger,

geboren zu Bargula bei Ersurt 1738, ging 1761 als Arzt bes preußischen Feldlazareths nach Torgau und ließ sich 1764 als practicirender Arzt und Amtsphysitus in Langensalza nieder. 1768 ward er als ors bentlicher Professor der Medicin nach Jena, 1773 in gleicher Eigensschaft nach Göttingen berusen, 1782 wurde er Leibarzt und erster Leiser der Medicin am Collegium carolinum zu Cassel und 1786 erster Professor in Marburg, 1787 geheimer Rath. Er starb 1804.

Ueber feine Schriften ift Pierer's Universal : Ler. Altenb., 1824. 286. II G. 618 nachzulefen.

### Christian Ridmann,

aus Celle im Hannöverschen gebürtig, studirte Arzneikunde zu Jena, habilitirte sich dort 1768 als Privatdocent und ward 1769 außerorbentlicher Prosessor den Medicin. Er starb in Jena den 10. Februar 1772.

Ridmann's Schriften f. in Deufel's Lericon verftorb. beutscher Schrifts. Bb. XI S. 302 f.

# Johann Ernft Renbaner,

geboren 1742 zu Gießen, studirte dort und zu Jena, mard auf der letztgenannten Universität Doctor der Medicin und ordentlicher Professor der Anatomie und Chirurgie. Er starb in Jena als herzoglich sachsen-weimarischer Hofrath den 30. Januar 1777.

Rembauer's Schriften f. in Meufel's Ler. verstorb. beutsch. Schriftsteller. Bb. X S. 63 f. Balbinger's Magaz. f. Aerate. 1777. St. 8.

# Chriftian Gottlieb Mayer,

gestorben am 24. Juni 1773, war nach ben Lektionskatalogen ber Universität im Winterhalbjahre 17<sup>72</sup>/73 außerorbentlicher Professor ber Wesbicin in Jena. Er kündigt bort Borlesungen über allgemeine Therapie, Kinderkrankheiten und gerichtliche Medicin und Disputirübungen an.

Schriften: Rebe v. bem Migbrauch bes guten Geschmads in ber Mebicin. Bien, 1768. — De arte sphymica nuperis observationib. illustrata: Vienn., 1771.

#### Christian Gottfried Gruner,

geboren ben 8. November 1744 zu Sagan in Mederschieften, besuchte 1762 das Gymnasium zu Görlitz und 1765 die Universität Leipzig, wo er das Studium der Kheologie bald mit dem der Medicin vertauschte: 1769 erlangte er in Halle den medicinischen Doctorgrad und ließ sich im folgenden Jahre als practischet Arzt in Breslau nieder. 1773 sollte er einem Ause nach Jena als Prosessor der Medicin und Bostanik. Späterhin ward ihm das Lehramt der Chemie und medicinischen Praxis übertragen. Bereits 1776 ward er von dem Herzog von Weimar zum Hofrath, später zum geheimen Hofrath und 1791 von dem Herzog von Sachsen=Coburg zum Hofrath und Leibarzt ernannt. 1777 war er in die zweite und 1803 in die erste Lehrstelle hinausgerückt. Beinahe alle gesehrten Gesellschaften des Ins und Auskandes nahmen ihn zu ihrem Mitgliede aus. Er starb zu Jena den Hoffe eember 1815.

Gruner's Schriften f. in Gulben apfel's Jenaisch. Universit. - Almanacht S. 127 f. Meufel's gel. Deutschl. II, 697 f. IX, 473 f. XI, 302. XIII, 514. XVII; 807 f. Sein classisches Wert Scriptores de sudore anglico, Jenae, 1847 gab S. Safer heraus.

# Friedrich Johann Christian Hallbauer,

Doctor und außerordentlicher Professor der Medicin an der Universität Jenn, einziger Sohn des Georg Christian H., Abjuncten der philosophischen Facultät und Nectors der Stadtschule ), starb am 1. Mai 1794. Seine Vorlefungen umfaßten die Arzneimittellehre, Neceptirkunst, Geburtshülse, Chirurgie, Pathologie und Therapie, gerichtliche Medicin, Botantk u. s. w.

# Ferbinand Christian von Lober,

geboren 1753 zu Miga, wo sein Bater Pastor und Consistorialrath wat, besuchte von 1769 bis 1773 das kaiserliche Lyceum in Riga und studirte in Göttingen Medicin. 1778, am Stiftungstage ber Univer-

<sup>1)</sup> Siebe 3. Ch. Abelung, Fortf. in Ergang, gut Chr. G. Bocher's allg. Gel. ber. II, 1742; ... i. an ein einen grant ann alge die G. Bell bereit.

`

sität, promopirte er als Doctor der Medicin und Chiruraie und trat barauf die ihm angetragene Stelle als ordentlicher Arofessor in der medicinischen Racultät zu Rena an. Auf einer zweijährigen Reise (1780 und 1781) nach Frankreich, Holland und England machte er in Hols land mit Camper. Sandifort. Bonn und Luonet Bekanntschaft, ebenso wie er auch in Paris mit Desault. Louis. Bicg b'Agpr. Daubenton Kranklin, Bortal, Baubelocque in nähere Berührung kam. In Rouen übte er fich 4 Monate lang im großen Militarhospitale unter David in der chirurgischen Pragis. In London, wo er 5 Monate zubrachte. besuchte er die anatomischen Borlesungen von Will. Sunter und beschäftigte fich porzüglich in bessen Museum: auch hatte er öfteren Ume gang mit Banks, Schelden, Cruifsbank, Baillie, Bott, John Hunter; Farquhar. 1782 kam er nach Jena zurück und errichtete baselbst ein neues anatomisches Theater, eine Entbindungsanstalt und ein Naturas liencabinet, auch gründete er eine medicinisch schirurgische Klinik. ward geheimer Hofrath (1782), Leibarzt des Herzogs von Weimar und Abnficus der Stadt und des Kreises Jena, lebrte Anatomie. Physiologie, Chirurgie, Entbindungskunft, medicinische Anthropologie; gerichtliche Medicin und Raturgeschichte, hielt ein lateinisches Disputatorium und ertheilte den Hebammen Unterricht. 1803 trat er als geheimer Rath in preukische Dienste und ward als ordentlicher Profes for der Medicin in Halle angestellt. Dort errichtete er eine chirurgiiche Krankenanstalt, und lehrte Anatomie, Abpsiologie, Chirurgie, Geburtshülfe und gerichtliche Medicin. Nachdem nun Salle, während eine Reise nach seinem Baterlande (1806) ihn von hier entfernt hatte, an das Königreich Westphalen gefallen war, schlug er den Antrag, in die Dienste dieses Staates zu treten, aus, murde 1808 königlich preukischer Leibarzt zu Königsberg und privatisirte hierauf als solcher zu Petersburg und dann zu Mostau. In Petersburg wurde er bem Kaifer Alexander vorgestellt, der großes Wohlgefallen an ihm fand und ibn (1810) zum wirklichen Staatsrath und Leibarzt ernannte, nachdem er vom König von Preußen seines Dienstes entlassen und in den Abelstand erhoben morden war. Da Alexander ihm freigestellt hatte, seis nen Aufenthaltsort in Rufland nach Belieben zu bestimmen, so wählte er Moskau. Als Mitglied bes medicinischen Rathscollegiums erhielt er 1812 den Auftrag, für die in Moskau befindlichen russischen Vermunbeten zu sorgen und nachdem die französische Armee die Stadt besent hatte, errichtete er für 600 verwundete Officiere und 31,000 Ges meine in mehreren entfernten Städten und Dorfern Militarhospitäler, beren Leitung er 8 Monate lang bis zu Ende führte. 1813 murbe ibm eine Criminaluntersuchung über ben Commissariats = und medicinis ichen Theil bes groken Militärhospitals zu Moskau übertragen. enthüllte in dieser Untersuchung, die ein Rahr dauerte, die dort Statt gefundenen Bergeudungen und Migbrauche, worauf ihm die neue Ginrichtung und Oberdirection dieses Hospitals übertragen murbe. führte dieselbe 4 Rahre und fügte ein besonderes Hosvital für Officiere hinzu. 1817 bekam er die gewünschte Entlassung von dieser Anstalt. wurde aber zur Berbesserung anderer Hospitäler, sowie verschiedener Kafernen und Gefängnisse gebraucht. Die Ritterschaft des moskauischen Couvernements ehrte diese rastisse Thatialeit im Dienste der Menfchbeit badurch, daß sie ihm ein Mitglieddiplom und die zum Anbenten bes beendiaten Krieges für den Abel gestiftete Medaille ertheilte. Alexander 1818 eine Sammlung anatomischer Präparate gekauft und ber Universität zu Moskau geschenkt batte, erbaute er im Auftrag und auf Kosten bes Kaisers ein prachtvolles, mit Hörfälen versehenes anatomisches Museum und wurde alsbann mit dem Diamantenordensschmuck geziert. Ohne eigentliche Brazis, aber als Hausfreund von den höchsten und reichsten Kamilien confultirt, widmete er jede freie Minute ben anatomischen und physiologischen Vorlesungen, welche er unentgeltlich als Chrenprofessor der Universität in lateinischer Sprache vor vielen Zuhörern, auch Nichtärzten, hielt, wodurch er freilich mit den zum Theil eingerosteten Professoren jener Hochschule in allerlei Zwiesvalb gerieth. - v. L. war auch Präfident des Kirchenraths der altesten evangelischen Gemeinde bes rustischen Reichs zu St. Michael in Mostau. Er stiftete ober erweiterte mehrere Lehranstalten und Schulen mit Beihülfe edler Männer biefer Gemeinde und stellte fich manchen Anmuthungen und Unbilden unerschrocken entgegen, sie mochten von St. Betersburg ober Saratow kommen. Er verschied am 16. April 1832 mehr an Ermattung der Lebeńskraft als an einer Krankheit.

The H

v. Loder's Schriften find im Reuen Refrolog d. Deutschen. 3imenau, 1834. 10. Jahrg. 1. Th. S. 296-298 gusammengestellt.

# Johann Christian Start I.,

geboren den 13. Januar: 1753 zu Oßwannstedt bei Weimar, studiete zu Jena, ward 1779 außerordentlicher und 1784 ordentlicher Prosessor der Medicin und zweiter Director des Hebammeninstituts, 1786 weimarischer Hofrath und Leibarzt: 1804 ward er zum geheimen Hofrath und zum Director der Entbindungsanstalt in Jena ernannt. Er starb dort als Erb=, Lehn= und Gerichtsherr auf Leuthental den 11. Januar 1811.

Starf's Schriften f. in Meufel's gel. Deutschl. VII, 620 f. X, 703. XI, 208. XV, 524. Bgl. Eichstadii opusc. orat. Ed. sec. p. 689 sq.

# Georg Friedrich Christian Fuchs,

geboren am 20. August 1760 zu Jena, Sohn bes Dr. ph. und med. Georg August F., habilitirte sich 1781 als Privatdocent bei der medicinischen Facultät, wurde 1783 außevordentlicher Professor, darauf herzoglicher Ausseher des Irrenhauses und starb am 22. August 1813 am Nervensieber.

Seine michtigften Schriften find : Commentatio de dracunculo Persarum sive vena medinensi Arabum. Jenac, 1781. - Berfuch einer naturlichen Gefchichte Des Borar und deffen Bestandtheile. Jena, 1784. - Stigge e. popularen Befundheitslehre f. Juriften u. Gottesgelehrte. Jena, 1785. — Berfuch einer Ueberficht d. chem. Literatur u. ihrer Branchen. Altenb., 1785. — Berfuch einer naturlichen Gefchichte bes Spiefglafes, nebft beffen fel. Baters Streitichr. von den Bestandtheilen des Spiefglafes u. d. Tinktur. A. b. Latein. überf. Salle, 1786. — Chemischer Lehrbegriff, nach Spielmann's Grundfagen. Leipzig, 1787. - Gefchichte des Binte, in Abficht feines Berhaltens gegen andere Rorper. Erfurt, 1788. — Chem. Berfuche mit einer grauen salzigen Erde bei Jena. Jena, 1788. - S. Fr. Teichmeyer's Erlaut. e. Berf, des Bafilius Balentinus. A. d. Latein. überf. Jena, 1788. — Geschichte bes Braunfteins, feiner Berbaltniffe gegen andere Rorper und feiner Anwendung in Runften. Jena, 1791. — Beitrage zu ben Prüfungen, ob Sauten im Stande find, Die Bleiglafur ber Topfe aufzulofen ? 3 Stude, Gena, 1794-1797. - Chem. Bemerff, ub. b. phodphorf. Dukafilber, Die Borarfaure, bas flinkende Robannistraut u. b. fchaftlofen Mura galus, nebft Start's u. Bretichneiber's Bertheibigung u. praft. Beobachtt. Jena, 1765 ... [Mit Anderen] Reu. Repert. b. chem. Literatur von 494 v. Chr. Geb. bis 1809 in alphabet. Ordnung aufgestellt. Jena, 1806-1812. 2 Bande à 2 26. theilungen. me englesch ( ) in 5.7

# Chriftian August Friedrich von Hellfeld,

geboren den 18. December 1757 zu Jena, studirte dort und zu Götztingen Arzweikunde. 1779 erlangte er zu Jena den Grad eines Doctors der Medicin und habilitirte sich zugleich als Privatdocent.: 1783 ward er anserordentlicher Prosessor der Medicin. Der Herzog von Meiningen verlieh ihm den Charakter eines Kammerraths. Er starb zu Jena den 7. November 1840.

v. Sellfeld's Schriften f. in Meufel's gel. Deutschl. III, 190. XVIN, 108 u. Gulben apfel's Zenaifch. Universit, 2mm. G. 187.

# August Johann Georg Rarl Batich,

geboren ben 28. October 1761 zu Jena, widmete sich dort den Naturwissenschaften und hörte daneben einige medicinische Collegien. In Weimar, wo er nach Beendigung seiner akademischen Lausbahn, durch widrige Schickfale verfolgt, in tieser Verdorgenheit lebte, fand er an Goethe einen Gönner. Er begab sich nach Jena, wo er Magister der Philosophie und Privatdocent ward. 1786 erlangte er dort die medicinische Doctorwürde. 1787 ward er außerordentlicher Professor der Medicin, 1792 ordentlicher Professor der Philosophie und 1793 Director der von ihm errichteten natursorschenden Gesellschaft. Er stard zu Jena den 29. September 1802.

Seine Schriften f. in Meufel's gel. Deutschl. I, 151 f. IX, 56 f. XI, 44. XIII, 63. Bgl. Guden, Chronol. Tabellen 2c. III, 130 f.

# Chriftoph Wilhelm Sufeland,

gehoren 1762 zu Langensalza, erhielt als vorheriger herzoglich weimatischer Hofmebicus zu Weimar 1793 ben Ruf als außerordentlicher Professor der Medicin nach Jena, wo er zugleich 1796 den Titel als herzoglich weimarischer Hofrath und Leibarzt bekam. 1801 ging er als königlich preußischer geheimer Rath und wirklicher Leibarzt, auch Arzt und Oberausseher der Charité nach Berlin, 1810 wurde er, unter dem Titel Staatsrath, Mitglied ver ertichteten Medicinalsection im preußischen Ministerium des Innern und war zugleich seit Errichtung der Universität in Berlin (1809) ordentlicher Professor der Medicin an

derselben und auch bis 1819 Director der medicinischeitungschen Attac demiei für das Militär. Er finit 1836. 15 300-000 deutelle onie; diffeland's Schriften find in Pierer's Universut Tericon. Attach?, 1835. Bot IX S. 1890 u. Suppt. ge Univers. Let. Altend., 1848. Bot II S. 1876 det zeichnet. Ugl. Angustin. Suftlandt, Leben, und Wirken. Paisdam, 1886. S. tour dza, Esquisso de la vie et de la mort chrétienne de H. Berl, 1837.

# reflece donie a Wilhelm Marl Friedrich Sucon, nest findele . . . .

geboren ben 29. December 1770 ju Jena, ftubirte bort feit 1787 Debicin. Bon Wittenberg, mo er 1792 feine Studien fortfette, febrte er 1793 nach Jena gurud, wo er den philosophischen Doctorgrad et lanate und als Brivatbocent ber Medicin auftrat. 1795 mard er Doctor der Medicin und 1801 außerordentlicher Professor Diefer Wiffen Mit Lober, Sufeland und Bernstein übernahm er gemeinschaftlich die Leitung ber Minit in ber bamals zu Bena bestehenden medicinisch-dirurgischen Anstalt. 1805 verließ er feine Baterstadt und übernahm die ihm angetragene Stelle eines Leibarztes bei hem Grafen Hochberg zu Kurftenstein in Schlesien. 1808 fehrte er wieder nach Jena zuruck, wo er von Neuem die Laufbahn eines akademischen Docenten betrat. 1811 ward er Mitdirector ber Klinik und 1816 ordents licher Professor der Medicin, späterbin Sofrath und geheimer Sofrath. Am 25. Januar 1843 feierte er fein philosophisches Doctoriubilaum, ben 7. November des genannten Jahres sein Dienstjubilaum und ben 30. Ruli 1845 sein medicinisches Doctoriubilaum. Er starb zu Rena ben 30. Juli 1848.

Sudow's Schriften f. in S. Doring's Zenaifch. Univerf. : Alm. G. 96 f. Bgl. Eichstadii opusc. orat. Ed. sec. p. 503 sq.

# Karl Sustav Himly,

777 2 Ob.

geboren den 30. April 1772 zu Braunschweig, studirte 1792 Michiode in Söttingen. Bereits 1793 ward er als Obergehülfe dei dem aladel mischen Hospital angestellt. 1794 erhielt er den Grad eines Opetors det Wedicin und Chirurgie. Um diese Zeit verließ er Söttingen duck begab sich nach Wirzburg. Von da ward er 1795 nach Braunschweig zurückgerusen, wo ihm die medicinisch schirurgische Prosessur an dem

vortigen Carolinum übertragen ward. An dem großen Krankenhause seiner Baterstadt richtete er eine medicinisch schrurgische Klinik ein: 1801 solgte er einem Ruf nach Jena als Prosessor der Medicin und Mitdirector der Klinik. Dem Herzog von Weimar verdankte er dem Charakter eines Hofraths. Er ward auch zum außerordentlichen Assessor in der Promotionsfacultät ernannt. 1803 solgte er einem Rus nach Göttingen als ordentlicher Prosessor der Medicin und Director des akademischen Hospitals. Er erhielt den Charakter eines großbritannischen Hofraths, ward 1814 zum ersten Mitgliede der Universität dei der königlichen Polizeicommission ernannt und starb zu Göttingen den 22. März 1837.

Seine Schriften f. in Meufel's gel. Deutschl. III, 334 f. X, 593. XI, 367. XIV, 142. XVIII, 171. XXII, 163.

# Friedrich Ferdinand Bretschneiber,

geboren am 20. October 1758 in Jena, wo sein Bater, Spriftian Friedlich B., Hof= und Universitätsapotheler war, habilitirte sich 1790 alls Privatbocent bei der medicinischen Facultät, wurde 1801 außerorbentslicher Professor der Medicin und Subdirector des älteren Ulmischen Initiats daselbst und starb, nachdem er zum herzoglich sachsen erdungtsschen Nath ernannt worden war, am 27. October 1802.

Außer feiner Inauguralbiffertation ift nichts einzeln unter feinem Ramen er-fchienen.

### Johann Christian Start II.,

geboren am 28. October 1769 zu Kleincromsdorf, der Sohn biederer Landleute, besuchte das Gymnasium zu Weimar und bezog 1790 die Universität Jena, um Theologie zu studiren, vertauschte jedoch diese bald mit der Medicin und wurde schon' am 15. August 1793 Doctor der Medicin. Nachdem er 1796 mit dem glücklichsten Erfolg zu seiner Ausbildung die vorzüglichsten Städte Deutschlands besucht hatte und darauf in Jena als außerordentlicher Prosessor den Medicin angestellt wonden war, sand er 1806, wo er nach der Schlacht dei Jena die ungeheuere Masse der Verwundeten zu besorgen hatte (— von den der mals vorgenommenen zahllosen Operationen sei er wahrhast singerlahm

seworben, erzählte er oft —), die beste Gelegenheit, sich auf eine hohe Stufe der Kolltommenheit in der Chirurgie zu schwingen. Im Jahre 1864 wurde er sachsen weimarischer Rath, 1805 ordenklicher Professor berichtungie und außevordenklicher Beistyer der medicinischen Facultät, 1809 Hofrath, 1811 ordenklicher Professor der Chirurgie und Geburts-hülfe, 1812 Leibarzt des herzoglichen Hauses Weimar und 1829 Stadtund Amtsphysikus. Außerdem war er dirigirendes Mitglied der Landesdirection als Obermedicinalbehörde, Director des Landeskrankenhausses, der Jerenanstalt, der ambulatorischen Klinik und des Entbindungszinstituts. Er starb am 24. December 1837.

Stark's Schriften und in Meusel's gel. Deutschl. X, 703. XV, 524. XX, 581, zusammengestellt. Bgl. Memoriam J. Chr. Starkii commendayit H. C. A. Kichstadius. Jenae, 1838. Reuer Refrol. b. D. Weimar, 1839. 15. Jahrg. Z. Th. S. 1090. Eichstadii opusc. orat. Edit. sec. p. 692 sqq.

# Andwig Friedrich von Froriep,

gehoren 1779 in Erfurt, ward 1799 zu Jena Doctor der Medicin und zugleich Privatdocent daselbst, 1800 Unterdirector der Entbindungsansstalt, 1803 außerordentlicher Prosessor der Medicin daselbst und ebenso 1804 in Halle, 1808 aber ordentlicher Prosessor der Chirurgie und Geburtshülse zu Tübingen und 1815 wirklicher Leibmedicus zu Stuttsgart, quittirte aber 1816 und ging als Obermedicinalrath nach Weismar, wo er nach Bertuch's Tode 1822 das Landesindustriecomptoir für eigene Rechnung übernahm. Er starb am 28. Juli 1847.

Bgl. Reuer Refrol. b. Deutsch. 25. Jahrg. 2. Th. G. 521 ff.

# Jacob Fidelis Adermann,

geboren den 23. April 1765 zu Rüdesheim im Rheingau, studirte 1784 Arzneikunde zu Würzdurg. Seine Studien setzte er in Mainz sort, wo er 1787 den medicinsschen Doctorgrad erlangte. Eine gelehrte Reise sührte ihn durch einen großen Theil Deutschlands, nach Italien. Bon des lehrte er durch die Schweiz nach Mainzzurück, wo er 1789 als Privatdacent der Medicin sich habilitirte. 1792 ward er Prosessor der Botanikund 1796 der Anatomie. 1804 verließ er Mainzund sind solgte einem Rus nach Iena als ordentlicher Professor der Anatomie und

Chirurgie mit bem Charakter eines beravalich fachsen weimarischen Kofraths. 1805 begab er fich nach Seidelberg. Er erhielt dort eine ordentliche Brofesser der Abnsiologie und Anatomie mit dem Charakter eines grokherzoglich babildien gebeinen Sofraths. 1812 ward ihm noch bie Lebrstelle der Botonik übertragen w.Er starb in Kribelberg ben 28. October: 1815. And the state of the age of the state of the state of

Mermann's Schriften f. in Me ufal's wel. Deutschl. EDJ 8. XI. 4 f. XIII. The second of th 7: far Myll, 4.

# Christian Craft Rifder ... ......

Supplied the State of the State

geboren 1772 zu Lüneburg, wo fein Bater hannöverischer Obervost= meister mar, studirte Medicin in Göttingen, mo er 1793 die Doctorwurde erlangte. In Lüneburg, wo er seit 1796 als practischer Arit lebte, erhielt er 1804 einen Ruf nach Jena als ordentlicher Professor ber Medicin. Der Herzog von Weimar ernannte ihn zum Hofrath. Seit 1806 lebte er wieder als ausübender Arzt in seiner Baterstadt Lüneburg. Er ftarb bort als koniglich hannoverischer Hofrath am 24. Juni 1850. 

Bal. Medicin. Conversationeblatt' fur die Merate im Ronigfeich Sannovet: 1851 Rr. 4. Roter mund's gel. Sannover. Bb. 2. Meufel's gel. Deutfoft. II, 334. IX, 348. XI, 226. XVII, 581. XXII, 144. Programme William

# Franz Seinrich Martens,

geboren den 4. November 1778 zu Wismar, studirte zu Leipzig, ward bort Doctor der Medicin und 1804 außerordentlicher Professor dersel= ben zu Jena. Er starb ben 1f. Mai 1805.

Seine Schriften f. 'in Deufel's gel. Deutschl. X, 248. XI, 511. XIV, 495; for court of the long of the Europe Brown of the first of the least state.

# office mittelle beite Johann Friedrich Fuchk, geber in bei bit be-

and there is no to make

Out from this first the second of the second

tieboren ben 4. September 1774 gu Themar, bezog bas Ggintia flum zu Schleufingent und bierauf bie Universität Jend, Ino Er fich neben ber Medicin inft humanifrifthen: Studien befchaftigte unbouten ber lakeinischen Gesellschaft' zu ihrem Mitgliede aufgenommen voarb. 1801 erlangte er ben mebicinischen Doctorgrad. 1803 folgte er einem Ruse nach Bürzburg als außererbentlicher Prosessor der Anatomie; tehrte jedoch bereits 1805 wieder nach Jena gurück, wo: er eine oppentliche Prosessur der Anatomie mitwebem Charakter eines herzogelich sachsen-weimarischen Hostraths erhielt. Er starb als Senior der medicinischen Facultät und Borsteher des großherzoglichen anatomischen Wuseums in Sena den 9. August 1828.

Sein Leben beschrieb er selbst in ben Annal. Academ. Jenens. 1/p. 26, feine Schriften find in Gulben apfel's Zenaisch. Univ. - Alman. S. 142 verzeichnet. Bgl. Reu. Refrol. der Deutschen. Juhrg. VI Th. 2 S. 634.

# Beinrich Zacharias Harbege ... .

wurde im Jahre 1805 zum außerordentlichen Professor der Medicin ernannt, hat aber sein Lehramt nicht angetreten 1). Näheres ist unbekannt,

# Friedrich Sigmund Boigt,

geboren ben 1. October 1781 zu Gotha, folgte seinem Bater Johann Heinrich V. 1789 nach Jena, wo er Naturwissenschaften, vorzüglich Botanik, studirte. 1803 ward er Doctor der Philosophie und habilitirte sich als Privatdocent der Botanik. Darauf lebte er kurze Zeit als practischer Arzt in Gotha. Im Herbst 1804 kehrte er nach Jena zurück, wo er wieder seine botanischen Borlesungen eröffnete. Seine nähere Bekanntschaft mit Goethe verhalf ihm 1807 zur Stelle eines Directors des botanischen Gartens in Jena mit dem Titel eines Prosessors. 1809 reiste er nach Paris, wo er A. v. Humboldt, Jusseu, Euwier und andere berühmte Natursorscher persönlich kennen lernte. Nach der Nücktehr aus Frankreich rückte er in Jena zum ordentlichen Honorarprosessin der medicinischen Facultät hinauf. 1810 erhielt er den Charakter eines Bergraths und später eines größerzoglich sächschen Hofraths. 1827 reiste er nach England und besuchte London, Orsord und Cambridge, späterhin auch Italien, wo er längere Zeit in Rom und Flos

<sup>1)</sup> In dem Lectiondfataloge für das Wintersemester 1805 — 1806 heißt est indimatudue in hanc Academiam advenerit, lectiones suas, ad doctrinam artis medicae pertinentes, et quibus illas horis per hanc diemem habiturus sit, e lece publico indicadit" und für das Sommerhalbjahr 1806: "Lectiones suas, ad doctrinam artis medicae pertinentes, quam primum advenerit, e loco publico indicadit" und dann verschwindet er aus den Katalogen wieder.

renz verweilte. Bei ber Versammlung der Natursorscher in Jona: (1836) ward er zum Prästdenten in der botanischen Section gewählt. Dem Großherzog: von Sachsen-Weimar verbankte er den Charakten eines geheimen Hofraths. Er starb zu Pena den 10. December 1850:

3m Boigt's in S. Doring's Jenaisch, Univerf. Alm. 1845. S. 105 f. vor- zeichneten Schriften ift nachzutragen: Geschichte b. Pflanzenreichs. 2 Bbe. Jena; 1847 ff. Bal. Guben, Chronolog. Tabell. 2c. III, 246.

# Lorenz Ofen,

. . .

geboren am 1. August 1779, Sobn bes Johann Abam Ockenfuß und der Maria Anna Fröhle, burgerlicher Cheleute katholischer Konfession Bu Bohlsbach 1) im Grokherzogthum Baben, als Rind verwaift, aber von dem gelehrten Rector Meyer zu Baben sorglich erzogen, entwickelte er früh seine geistigen Kähigkeiten. Durch einige naturphilosophische Schriften hatte sich ber jugendliche Privatorent zu Göttingen fo vortheilhaft befannt gemacht, daß man von Seite ber Universität Rena in ihm Erfat für die abgegangenen Professoren Schelling und Begel zu finden hoffte. Im Rahre 1807 folgte er einem Rufe als außeror dentlicher Professor der Medicin, um Physiologie, Naturgeschichte und Raturphilosophie zu lesen. Im Rabre 1810 wurde er zum berzoglich sachsen = weimarischen Hofrath, 1812 zum ordentlichen Honorapprofesser der Philosophie und ordentlichen Professor der Naturgeschichte ernannt. Einflufreich auf den Gang seines Schicksals murbe die Berausgabe ber "Ifis." Im Spatherbst 1816 fing sie an zu erscheinen; ihre Freimuthigkeit machte Aufsehen; die weimarische Regierung murde zu Makregeln gedrängt, die nicht in ihrem Sinne maren, und da die Geschichte des Warthurgsfestes auswärtige Gewalthaber gegen die Univerfität

<sup>1)</sup> Rach der Sage alter Leute foll sein Bater hans Adam ein Manu von inehr als gewöhnlicher Einsicht gewesen sein, der seine Mitburger durch Erzählungen aus der Bergangenhelt, sowie mit Propheteihungen der Jukunft, besonders über den Franzosenkrieg, das Schicksal des deutschen Kaiserreichs u. dgl., oft stundenlang zu unterhalten wußte. Bieles soll er auch errathen hoben, so daß beim Gintritte großer volitischer und kirchlicher Ereignisse man ofe bostanpten berte: "Das hat schon hand Adam prausgesagt," und umgekehrt bei überrausschen Ereignissen: "Pavou hat Hand Adam nichts geahnt!" Bgl. L. Decker, Rede bei der Todosfeier des in Jürich verlehten Professor. D. Lorenz Oken in bessen Geburtsort zc. Offenburg, 1884.

Vena überhaunt erhitterte, wozu unglücklicher Weise noch die That des unglücklichen Sand tam, so war jene Beborbe bazu gedrängt, bem Professor D. Die Alternative zu ftellen: entweder seine Professur nie berzulegen oder jene Reitschrift aufzugeben. Er entschloß sich zu Erste rem und lebte noch mehrere Nahre lang in Neng bloß mit der Rebaction ber Ris beschäftigt. Ein unerwarteter Ruf führte ibn im Nahre 1828 als Professor der Abnstiologie nach München. auf eine Versehung nach Erlangen nicht einging, nahm er auch hier seine Entlassung und folgte 1832 dem ehrenvollen Rufe an die neu errichtete Universität Rürich, beren erster Rector er wurde. Er starb am 11. August 1851. 218 D. gestorben mar, traten die Freunde besselben, Riefer, Huschke und Theile, zusammen, um ihm und ber von ihm vertretenen Wissenschaft ein Sprendenkmal in Jena durch Aufstellung der ebernen Bufte beffelben zu errichten. Gie erliefen beshalb am 1. Gevtember 1851 eine Aufforderung zur Subscription ber auf 2000 Thaler angeschlagenen Rosten. Der Aufruf hatte ben glücklichsten Erfolg nicht Auf der Naturforscherversammlung zu Gotha, am 18. blok in Jena. October besselben Rabres, stellte fich ber fürstliche Arotector jener Berfammlung mit einem ansehnlichen Beitrage an Die Spike berfelben. welchem andere bobe Forderer der Wiffenschaft folgten. Diten, Beften. Norden und Suden Europa's zollten ihren Hulbigungstribut ber beutschen Wissenschaft, so daß schon mit dem Ende des Jahres 1851 die nöthige Summe vorhanden mar und jur Ausführung geschritten werben Arofessor Drake in Berlin übernahm die Kertigung ber colosfalen Erzbufte des ihm perfonlich bekannt gewesenen Gelehrten, die mit vollendeter Aehnlichkeit aus feiner kunftgeübten Sand bervorging. Der Eklogit des Richtelgebirgs, in Baireuth geschliffen und polirt, lieferte Am 18. September 1857, dem 35. Jubilaum ber das Bostament. von Ofen im Rahre 1822 gestifteten jährlichen Versammlung ber Naturforscher und Aerzte Deutschlands, ward das Denkmal auf dem Kürstengraben zu Jeng enthüllt und ber Gemeindebehörde in einer feierlithen Uebereignungsurfunde von ben Stiftern beffelben übergeben 1).

Oten's Schriften find im Reuen Refrolog b. Deutschen. 29. Jahrg. 1. Th. S. 628 ff. verzeichnet. Bgl. Allg. 3tg. 1851 Nr. 300 u. Afadem. Monatofchr. 1851 Oct. u. Rov. S. 494.

<sup>1)</sup> Bgl. Blatter von ber Saale. 1857 Rr. 110 n. Ertra : Beilage.

# Eduard Löbenstein = Löbel,

geboren 1779 zu Lübben in der Niederlausitz, besuchte die Schale seiner Baterstadt, später das Pädagogium zu Züllichau und bezog 1798 die Universität Jena, wo er sich der Arzneikunde widmete. 1802 ward er Doctor der Medicin. Er sebte hierauf als practischer Arzt in Naumburg, wohin er nach einer im Jahre 1804 unternommenen Neise nach Wien, über Landshut, Straßburg und Würzburg mieder zurücktehrte. 1811 folgte er einem Ruse nach Jena als außerordentlicher Prosesson der Medicin. Bon dem Herzog von Weimar erhielt er 1814 den Charakter eines Medicinalraths. Er starb zu Jena den 16. April 1819.

Seine Schriften fteben in Meufel's gel. Dentichl. XIV, 452. XVIII, 561 f.

# Friedrich Gottlob Hufeland,

Bruder bes königlich preußischen Staatsraths, Leibarztes und Arofesfors C. B. Hufeland, wurde am 18. Juli 1774 zu Beimar geboren, genok anfänglich Brivatunterricht, besuchte sväter bas Strangfium fets ner Baterstadt' und studirte barauf in Jena Medicin, wo er auch am 17. Juli 1797 ben Grad eines Doctors ber Medicin und Chirurgie erhielt. Später verließ er Jena, besuchte die berühmtesten beutschen klinischen Institute und verweilte insbesondere lange in Wien. Bon feiner wissenschaftlichen Reise zurückgekommen, widmete sich H. der practischen Medicin, fixirte sich ansänglich zwar in Weimar, begleitete inden in den Rahren 1803 und 1804 den Grafen Oftermann als Leibarzt nach Frankreich, wurde im Jahre 1804 zu dem Grafen Kochberg nach Rürftenstein in Schlefien als Leibarzt berufen, fehrte indeß im Jahre 1806 nach Weimar zuruck, wurde am 22. August zum herzogs lichen Hofmedicus ernannt und am 10. Januar 1808 dem Rath und Physikus Helmershausen adjungirt. In Kolge seiner literarischen Bei= stungen wurde er im Jahre 1811 als Professor ber Medicin nach Jena berufen und vom Herzog Karl August den 15. September 1811 zum Vofrath ernannt. In Jena verweilte indeß H. nur kurze Zeit und folgte einem ehrenvollen Rufe nach Berlin, wo er vom Könige ant 12. Mai 1812 zum ordenklichen Professor der Bathologie und Semiotie an der medicinisch schirurgischen Akademie für das Militär ernannt wurde. Auf Antrag der medicinischen Facultät der Universität wurde er im 1. August 1814 zum außerordentlichen, am 20. Juni 1826 zum sedentlichen Prosessor der medicinischen Facultät der Universität ernannt und starb am 21. April 1839.

Sufeland's Schriften find im Reuen Refrolog b. Deutschen. Weimar, 1841. 16, Jahrg. Th. 1 S. 405 f. verzeichnet.

er draw

# Dietrich Georg Riefer,

geboren am 24: August 1779 zu Harburg im Königreich Hannover, besuchte das Cymnafium zu Lüneburg, studirte in Göttingen und Würzburg, wurde zum Dr. med. am 14. April 1804 zu Göttingen promoviet und practicirte von 1804 — 1806 in Winsen an der Luhe im Ronigteich hannover, feit 1806 in Nordheim bei Göttingen als Stadtund Landphysitus und Brunnenarzt. Im Jahre 1812 wurde er als außerordentlicher Professor der Medicin nach Jena berufen, nachdem et Antrage nach Gießen und Charlow abgelehnt hatte. In dem Rabre 1814 war er als Wachtmeister und Keldarzt bei der Escadron der weimaxischen freiwilligen Jäger zu Pferde in dem Heldzuge nuch Krankreich, in welchem er in Baris die Spitaler und gelehrten Anstalten und auf dem Rückmarsch durch Holland die Universität Lenden besuchte. Im Jahre 1815 trat er als Bolontair in königlich pronfische Dienste und birigirte als Oberstabsarzt nach ber Schlacht von Belle-Alliance die Kriegsspitäler in Lüttich mit 2000 Kranten und in Verfailles. Nach Jena zurückgekehrt, begann er wieder seine Vorlesungen, wurde 1815 königlich preußischer Hofrath, 1818 Prof. ordin. honor. und Beisither der medicinischen Kacultat, 1824 ordentlicher Brosessor, 1828 großherzoglich sachsen = weimarischer geheimer Hofrath und 1838 Abnsttus der Universität. Mehrete Antrage nach Erlangen, Lowen, Dorpat u. s. w. murden von ihm abgefehnt. Bon 1831 — 1848 war er Bertreter berAlniversität auf dem weimarischen Landtage, der ihn 1844 -1848 zu seinem Vicepräsidenten erwählte, als welcher er auch 1848 dem frankfurter Lorparlamente beiwohnte. Auf dem Landtage war er. bem liberalen Principe hulbigend, in der Opposition gegen bas Ministetium Schweißer, aber auch nach ber weimarischen Revolution vom

Rabre 1848, die unter seinen Augen von 40 iengischen Studenten begonnen wurde, gegen das den demokratischen Anforderungen nach-Er vertrat auf dem Landtage vorzüglich gebende Märzministerium. das Schul= und Kirchenwesen, vermehrte den Konds der Universität um jährliche 4500 Thaler, wirkte für Berbefferung ber Schul= und Afarrstellen, sowie für richtigere Stellung ber protestantischen und tatholischen Kirche zum Staate, weshalb die Geistlichen ber Diocese Beis mar ihm eine Brachtbibel und die der meiningischen Diöcese Cambura eine Dankadresse verehrten. Gleicherweise sprach er für die Berbesserung des Gefangenwesens; bes Medicinalwesens, der Arrenheilanstalt u. f. w. Im Rahre 1836 war er Brafident der 14. Berfammlung beutscher Naturforscher und Aerzte zu Jena. Als Abjunct und seit 1847 ale Director Enhemeridum per faiferlich leppolpino : carolinifchen Akademie der Naturforscher betrieb er in Verbindung mit dem am 16. März 1858 in Breglau verstorbenen Bräfidenten Rees von Efenbed bei den Kronen Breuken und Desterreich und beim Bundestage die zeitgemäße Reorganisation berselben. Bon 1831 - 1847 birigirte er eine medicinischechiruraische und ophthalmiatrische Arivatklinik, in welcher in diesen Rahren über 20.000 Kranke behandelt murden, von denen nur 2%, ftarben 1). Diese Klinik vertauschte er, 1846 zum großberzoglichen Director der Erren = Seil = und Bflegeanstalt in Jena ernannt, im Rabre 1847 mit einer ofochigterischen Klinik und midmete, zu der Direction der Staatsanstalt eine Brivatheilanstalt für Geistestrante (Sophronisterium) hinzufügend, von bieser Zeit an seine practische Thatigteit vorzugsweise ben Geistestrankheiten. Bei ben im Jahre 1830 in Jena ausgebrochenen politischen Unruhen war er Chef der auf höchsten Befehl errichteten akademischen Garbe, welche, mabrend die burgerliche Ordnung aufgehoben mar, die Rube in der Stadt miederherstellte. Au seinem Doctorjubiläum am 14, April 1854 erhielt er bas Doctorbiplom ber jenaischen Philosophenfacultät. Am 24. Mai 1858 ward R. an die Stelle des verstorbenen Nees von Esenbeck mit 13 gegen 4 Stime men von den mahlberechtigten 17 Abjuncten zum lebenslänglichen Präfibenten der kaiserlich leopoldino-carolinischen Akademie der Naturioricher gewählt. the second of the state of High <del>าร์กว่านะ จอสาการ</del>ยก กรีเดียกราก และการ Charles of the second man

<sup>1)</sup> C. A. Weiss, Diss. inaug. sist, Decontium vinicum ste. Idnae, 1841.

Bu Riefer's bein Dening, Ben. Univ. Alm. 1845. B. 90 ff. verzeichneten Schriften find nachzutragen: Bur Geschichte ber taiferl. leopold. carol. Atab. ber Raturforscher. Bena, 1851. — Elemente ber Psychiatrit, Grundlage klinisicher Borträge. Mit 11 lithogr. Tafeln. Breslan n. Bonn, 1855.

# Karl Withelm Start,

geboren am 18. Mai 1787 zu Jeng. Sohn bes Johann Christian St. des Aelteren, Professors der Medicin und Leibarztes der Frau Herzogin Anna Amalie, trat 1793 in das Institut des Adjuncts Kirsten in Rena. 1799 kam er nach Weimax auf das Gomnasium und kaum 17 Rabre alt bezog er die Universität seiner Baterstadt, um Medicin zu studiren. Im Rahre 1811 erlangte er die medicinische Doctormurde. nachbem er bereits 1807 fein Eramen bestanden und von ba an seines mittlerweile verstorbenen Baters Praxis größtentheils besorgt hatte. Schon 1809 war er zum Hofmedicus beim Herzog Karl August ernannt worden. Nach 21/ziähriger Abwesenheit, mahrend welcher er einen Theil Deutschlands, Italiens, der Schweiz und Frankreichs bereut hatte. febrte er in den Kreis der Seinen zuruck, um im Ranuar 1814 als Feldarzt ben Herzog, ber ihn nach seiner Rückfehr zum aukerordentlichen Professor und Leibmedicus ernannt hatte, in den französischen Keldzug zu begleiten, aus dem er durch England, Holland und die Schweiz im September 1814 heimtehrte. Als Leibargt ber Frau Großbetzogin = Großfürstin 1814 — 1815 sab er noch einmat tluf langere Zeit bas ihm auf feiner erften Reife fo lieb geworbene Bien wiedet, von wo er erft im Spatfommer 1815 gurudtebrte. Seit 1815 blieb er seiner Vaterstadt und in ihr bem akademischen Berufe treu, wurde ordentlicher Professor, ordentlicher Stadt- und Landphysitus, Hofrath, begleitete 1832 ben Erbatokherzog Carl Alexander von Sathsen = Weimar' = Eisenach nach Oberitalien und in die Schweiz, wurde barauf geheimer Hofrath und 1838 Director ber Landesbeilanstalten. sowie ber Klinik neben bem geheimen Hofrath Suctow. Seine Bortrage umfakten die Encyklopable der Webtein; alldemeine Bathologie und Arapie / Augenheilfunde , allgemeine Chirurgie und gerichtliche Webi-600: 6t. ftarb: am :15. Mai. 1845. Gein Geburtstag war bet Lag feines Begräbnisses.

8181 19 die 1936 in die 1953 die marchiert eine die 10 mm.

Start's Schriften find im Reu. Refrol. b. Deutsch. Weim., 1847. 23. Gabrg. 1, Th. S. 468 verzeichnet. Bal. Bichstadli opusc. orat. Ed. p. 712 sqq. . . . .

### Theobald Renner,

geboren am 4. Juni 1779 zu Bremen, erhielt den ersten Unterricht durch Hauslehrer und besuchte dann das Gymnasium seiner Baterstadt. 1800 ging er nach Berlin, wo er sich der Thierheilkunde widmete, und später (1802) nach Moskau, wo er die Beterinärkunde practisch anstädte. 1810 erhielt er den Grad eines Doctors der Medicin und Estrurzie und 1811 eine ordentliche Prosessur der Thierheilkunde zu Moskau. 1812 war er dei einer Abtheilung ukrainescher Kosaken Feldarzk und begleitete die russische Armee durch Polen, Deutschland und Frankreich. Rach dem Frieden ledte er einige Zeit in Berlin. 1816 warb er zu Jena Prosessor ledte er einige Beit in Berlin. 1816 warb er zu Jena Prosessor der Thierarznesschule. Der Kaiser von Mußlimd hatte ihm den Hofrathstitel ertheilt. Er starb am II. Februar 1856.

Renner's Schriften f. in D. Doring's gen. Univerf. Alim. 1846 G. 107.

# Friedrich Angust Walch,

gehoren ben 20. December 1780 ju Jena, studirte bort Ansangs Phisippopie und Geschichte, seit 1797 jedoch Arzneikunde. 1803 ersangte er den medicinischen Doctorgrad. Zur Fortsetung seiner Studien begaber, sich um diese Zeit nach Bamberg und Würzburg und von da pack Wien. 1804 tehrte er über Salzburg, München und Erlangen nach Jena zurück, wo er sich als Privatdocent der Medicin etablirte und zugleich die grztliche Brazis betrieb. Er wurde außerordentlicher Professor und Subdirector der Entbindungsanstalt und starb zu Jena am 1. Mai 1837.
Mald's Schriftsp f. in Güldenapfgl's Jen. Univers. Alm. S. 221 f.

# Rarl Friedrich Beufinger,

ជ បាន ១០១៤ នៃកាត់

geboken am **IS**: Februar 1792 zu Farnydia bei Elsenach, wo sein Bater Pfarrer war, befuchte das Gymnastam zu Sienach und bezog 1869 die Universität zu Jena, wo er 1812 als Doctor der Webicin promod virte. Hierauf setzte er seine Studien in Göttingen fort, dis er 1813

ale Militararzt in preußische Dienste trat. Rach bem ersten parifer Krieden kehrte er nach Göttingen zurück. In Folge ber Rückkehr Res poleon's tam er wieder in seiner vorigen Stellung nach Frankreich, mo er lange Reit in Thionville stand und bann bis 1819 die Direction bes zurückbleibenben Hospitals zu Seban führte. Nach Göttingen zu= ruckaekehrt, murde er zunächst Alfistent an ber klinischen Anstalt. 1820 aber als aukerordentlicher Brofessor nach Jena berufen. Von bier kam er 1824 als Brofessor der Anatomie und Physiologie nach Würzburg: bann 1829 als Brofesfor der practischen Medicin und Klinik und Mes vicinglreferent der Regierung und Broving Oberheffen nach Marburg. Aufer gabireichen Beitragen ju Ruft's "Dagag, fur b. gefammte Srefft." De d'el's "Archin fur Phyfiologie." ju ber "Beitichr. fur b. organ. Phyfit" (2bi. 1-3. Gifenach, 1827-1828), die er felbft herausgab, u. f. m., fowie vielen fleineren Gelegenheitofchriften, find von ihm befonders anguführen: Ueber ben Bau u. die Berrichtungen der Milz. Gifenach, 1817. — Ueb. d. Entzündung if. Bergeogerung ber Dilg. Gifenach, 1820, mit Rachtragen 1823. - Guftem ber Siftologie, Gifenach, 1822, 2 Sefte. — Grundr. ber phof. u. pfpch. Anthropp. togie: Effenach. 1829. - Grundr. ber Encuffopadie u. Methobologie ben Ras tur = u. Seilfunde, Gifenach, 1839. - Recherches de pathologie comparée. Cassel. 1844-1853, 3 Bde. - Die Milgbrandfranfheiten ber Thiere u. Menfchen. Erlangen, 1850. - Die f. g. Geophagie ober Tropische (beffer Malaria -) Chlotofe ale Rrantheit aller Lander u. Klimate bargeftellt. Raffel, 1852. — Comi mentatio de Joachimo Cureo, summo saecul. deci sext. medico, theologo, philo sopho, historico. Marburgi, 1853.

# Emil Suschte,

F : ...

9.

tana ng katalan na katalan k

geboren den 14. December 1797 zu Weimar, besuchte in den Jahren 1811 — 1814 das dartige Gymnastum. In Jest studiete er Arzneistunde und ward 1818 Doctor der Medicin. Zur Fortsetzung seiner Studien begab er sich nach Berlin und 1819 nach Wien. Er durcksreiste hierauf einen großen Theil des südlichen Deutschlands. 1820 has bistitrte er sich in Jena als Privatdocent. Späterhin erhielt er bort eine ordentliche Prosessund des anatomischen Kabinets ernannt. Von dem Großherzog von Sachsen Weimar empfing er erst den Charatter eines Hostraths, dann den eines geheimen Hostraths.

in: Den in Du Dering's Sen, Univerf. Alun. 1846; S. 103 vergeichneten Schrife

ten ift nachautragen: Schabel. hirn und Seele bes Menfchen und ber Thiete nach Alter, Gefchlecht und Race. Dargestellt nach neuen Methoden u. Unterfudungen. Rebft-6 Steintaff. u. photograph. Abbild. Jena, 1854.

# Ronathan Rarl Benter.

geboren am 1. Mars 1799 zu Sundremda im Großberzoathum Sachs fen - Weimar - Gifenach, mo fein Bater, Karl 3., Brediger war, erhielt feine erste Erziehung und Bilbung burch ben Bater, während ihn ber bekannte Kantor Frischmuth zu Altremba im Klavier = und Orgelspielen unterrichtete. 14 Jahre alt bezog er bas Gunnafium zu Weimar und Michaelis 1818 die Universität Reng, um Theologie zu studiren, gab aber im Jahre 1821 bieses Studium auf und wandte sich den Raturwiffenschaften zu. Oftern 1823 ging er mit einem jungen Hamburger, welcher seiner Leifung anvertraut mar, nach Dresben, um auf ber medicinisch = dirurgischen Akademie an den Borlesungen und practiichen Uebungen der dortigen Gelehrten Theil zu nehmen. Oftern 1825 verließ A. Dresden, erlangte gegen Wichgelis d. R. die medicinische Doctorwürde, nachdem er bereits Doctor der Philosophie geworden war, und begann noch in diesem Jahre als Privatocent seine atabemischen Vorlesungen, wurde 1828 zum außerordentlichen Professor in ber philosophischen Facultät und 1836 zum großherzoglich sächrischen Hofrath und ordentlichen Professor in der medicinischen Kacultät ernannt. 3. ftarb am 6. November 1837.

Seine Schriften find im Reu, Retrol. b. D., 15. Jahrg. 2. Th. G. 961 ff. verzeichnet. geben in the first out of the manner

# son in bereicht Aciedrich Wilhelm Theile. Die Ethie Beit

66 May 1.35

geboren zu Buttstäht, seit 1831 zu Jena, seit 1834 Professor ber Anatomie zu Bern. Im Jahre 1853 gab er sein akademisches Lehr-amt auf und ließ sich als practicirender Arzt in Weimar nieber. Zu Anfang des Jahres 1857 ernannte ihn der Großherzog Carl Alexander unter Beilegung bes Prabikats als Medicinalrath jum britten Mitgliebe ber Dedicinalfommiffion dafelbit. 3 10 A

Theile schrieb: De musculis nervisque laryngeis. Jenae, 1826. — De musculis rotatoribus dorsi. Bernae, 1838. — Die physikal. Untersuchungemerhoben ob. Anwendung ber Infpeetion, Palpation, Menfuration, Succuffion, Percuf-

. i.

#### 149

fion, Auscultation u. auscultator, Percuffion im gesunden u. franten Buftande. Rach Barth et Roger, Traité pratiq. d'auscultation etc. u. H. M. Hughues, Pratice of auscultation etc. zusammengestellt. Weimar, 1855. und beforgte in ber neuen Ausgabe der sommeringschen Anatomie den 3. Band (Mustellebre).

# Robert Froriep,

A ...

Sohn des bekannten Friedrich Ludwig von F., geboren 1804 zu Jeng, promovirte 1828 in Bonn und wurde 1830 Professor der Heiltunde zu Jena und 1833 außerordentlicher Professor der medicinischen Facultät, Prosector und Conservator des pathologischen Museums der Charite in Berlin. Im Jahre 1835 trat er als Medicinalrath und später als Mitglied der wissenschaftlichen Deputation des Ministeriums der Medicinalangelegenheiten in die Verwaltung ein, verließ aber 1846 den Staatsdienst und ging nach Weimar, um hier zu practiciren und seinem Bater die Leitung des Landesindustriecomptoirs abzunehmen.

Schriften : Chirurg. Rupfertafeln. Weimar, 1820. - Rlin, Rupfertafeln, Beimar, 1828. - Somotome ber gfigt, Cholera im Roy, u. Dec. 1831 gu Berlin abgebilbet u. befchrieben. 2. Muff. Beimar, 1832. - Atlas ber Sautfrant. beiten. Beimar, 1837. - Beobachtungen ub, Die Beilwirfung ber Glettricitat bei Anwendung bes magnetoelektrischen Apparats. Beimar, 1843. — Atlas anatomicus: Vimar., 1850. Ed. II. Vimar., 1852. Ed. III. 1856. - Memoranda ber fpeciellen Anatomie bes Menichen. Gin Leitf. 3. Repetition u. 3. Gelbstftubium. 2. Aufl. Weimar, 1854. - Die Pferde : Racen. 4. Aufl. Weimar, 1857. - Die Rettung ber Cretinen. Bern, 1857. - Die feit 1830 mit feinem Bater gemein. fchaftlich berausgegebenen "Rotigen aus bem Gebiete ber Ratur : u. Beilkunde" mandelte er nach Beendigung bes 100. Bandes in "Tagesberichte ub. die Ratur. u. Seilfunde" um, lagt fie aber feit Reujahr 1856 wieber in ihrer urfprunglichen Gestalt (Bena, bei &. Maute) erscheinen; auch giebt er feit 1857 in Erlangen den ", Aerztlichen Sausfreund" [jahrlich 52 Nummern à 1/2 Bogen mit lith. Abb. 1 beraus. Bgl. Allg. deutsche Real-Encyflopadie :c. 10. Aufl. Leipz., 1852. Bd. 6 G. 421.

# Eduard Martin,

geboren den 22. April 1809 zu Heidelberg, folgte seinem Bater, dem dortigen Prosessor der Rechte Christoph Reinhold Dietrich M. 1816 nach Jena. 1823 besuchte er das Gymnassum zu Altenburg und 1826 die Universität Jena. Seine medicinischen Studien septe er 1830 in Heidelberg fort. 1831 — 1833 besuchte er die Klinik in Jena und die

vortige Entbindungsanstalt. 1833 begab er sich nach Göttingen. In Jena erlangte er noch in dem genannten Jahre den medicinischen Doctorgrad. Nach einem kurzen Aufenthalte in Naumburg ging er über Leipzig und Dresden nach Prag und von da nach Wien. Er besuchte die böhmischen Bäder und begab sich über Hamburg und Hannover nach Paris. Bon da reiste er über London und Brüssel nach Jena zurück, wid er 1835 seine medicinische Praxis begann und sich zugleich als Privatbocent habilitirte. 1837 wurde er außerordentlicher Prosessor der Medicin und 1838 Subdirector der großberzoglichen Entbindungsansstalt. 1843 begründete er zu Jena eine geburtshülsliche Polyklinik. Im Jahre 1846 wurde er ordentlicher Honorarprosessor und Director der Gebäranstalt, bald darauf ordentlicher Prosessor und 1855 großherzoglicher Hospath.

Ju Martin's in Dbring's Jen. Univers. Alm. S. 109 f. verzeichneten Schriften find nachzutragen: Ueb. die kunftl. Anästhesie bei Geburten durch Chloroformdämpse. Zena, 1848. — Zur Gynäkologie. 1. heft: Die Gebäranstalt u. die geburtshüffl. Kliniken der Univers. Jena. Jena, 1848. 2. heft: Ueb. die äußere Wendung, die Lagerung zur inneren Wendung u. ein neues gehurtsh. Phantom. Jena, 1849. — Ueb. Selbstamputation beim Fötus. Jena, 1850. — Duo sectionis caesareae in instituto polielinico obstetricio Jenensi peractae exempla. Jenae, 1850. — Ueb. d. Eierstockwassersuchten, insbes. deren Erfenntuiß u. heilung nebst einem neuen Regulativ für die Ovariotomie. Jena, 1852. — Lebrb. der Geburtsh. f. Hebammen. M. 20 Holzschn. (im Tert). Erlang., 1854. — Fragebuch zu d. Lehrb. d. Geburtsh. f. Hebammen. Erlang, 1856. Außerdem gab M. mit Domrich, Ried, Schleiden, Schmid u. Siebert die von Th. v. Heßling redigirten "Zenaisch. Annal. f. Physiol. u. Medic." Jena, 1849. 2 Bde. heraus.

# Ignaz Franz Aaver Schömau,

geboren zu Wohlar am 9. Mai 1807, folgte im 3. Lebensjahre seinem Bater, Franz Joseph Constantin Sch., nach Jena, wohin berselbe als ordentlicher Prosessor der Rechte berusen worden war. Nach genosses nem Privatunterricht bezog er im 11. Lebensjahre das Cymnasium zu Weimar und 1826 die Universität Jena, wo er Medicin studirte. Nach beendigtem Triennium wurde ihm von der medicinischen Facultät der erste Preis für seine Bearbeitung der für das Jahr 1829 gestellten Preissfrage: "Ueber die Natur des Mart- und Blutschwammes" zuerkannt. Längere Zeit practicirte er unter der Leitung Stark's und Suckow's im Fach der Chirurgie, Ophthalmologie und Geburtshülfe.

Anuckung Uni 1832 ward er durch öffentliche Vertheidigung einer Sus anauvaldissertation. Doctor der Wedicin und Chirurgie und canaleich Balfbarzt bei ben Lanbesbeilanftalten zu Rena. Er verwaltete biefe Stelle vom 1. August: 1832 bis jaum 1. Ortober: 1835. 3m Berbit 3. R. trat er als Brivatdocent auf und las Anfangs Aveneimittelfebre und Recentictunit, sowie über gerichtliche Medicin. 1837 murde er zum außerordentlichen Brofessor bei der medicinischen Kacultat ernannt und unternahm in b. R. eine wissenschaftliche Reise burch bas sübliche Beutschland, auf welcher er porzuglich die medicinischen Anstalten und bie berühmtesten Lehrer an benfelben in Dresben, Brag, Wien; Muttchen Stuttgart , Heidelberg und Würzburg tennen lernte. Rach Reng auricaelehrt, übernahm er die burch Rob. Chr. Start's Tod erlebigten Racher und las feit 1838 über Chirurgie und Berbandlehre, frater auch über Duhthalmologie und ward wan Stadt = und Amtsphrfifus ernannt. 1839 unternahm er eine Reise nach Baris und London. um die dortigen Beilauftalten und berühmtesten Aerzte tennen zu ternen. Auf ber Rückreise tam er in Samburg mit Fricke, in Berlin mit Ruft, Gräfe und Dieffenbach in nähere Berührung. In Jena murben burch ibn die subcutanen Sehnen = und Mustelschnitte querft eingeführt und in einer großen Anzahl von Källen sehr gunftige orthopadische Resultate baburch erzielt. Auch die Resection bes Oberkiefers übte er bier zuerst im Jahre 1839 aus. Seit dem Jahre 1846 ist er ordentlicher Honorarprofessor.

Außer ben bei H. Döring, Jenaisch. Univers. Am. 1845 S. 111 f. angeführten Schriften schriften schrieb er: Das Malum coxae senile. Monographie. Mit 4 Tasfeln Lithogr. Jena, 1851. — Lehrbuch ber Arzneimittellehre 2c. Jena, 1853. 2. verm. u. verb. Aufl. auf bem Grunde ber neuesten preuß. Pharmacop. beard. Jena, 1856. — Lehrbuch d. Receptirfunst f. Aerzte als Leitfaben zu akademi. Borlesungen u. zum Selbststudium. Jena, 1854. 2. verm. u. verb. Aufl. auf d. Grunde ber neuest. preuß. Pharmacop. bearb. Jena, 1856. — Lehrb. ber allg. u. spec. Receptirfunst f. Nerzte.rc. Auf d. Grunde d. neuest. österreich. Pharmacop. bearb. Jena, 1856. — Lehrb. d. Aufl. u. spec. Arzneimittellehre 2c. Auf d. Grunde d. neuest. österreich. Pharmacop. bearb. Jena, 1857. 2. Aufl. 1858.

# Beinrich Safer,

504.

geboren den 15. October 1811 zu Rom, wo fein Bater, der bekannte Mufiker Aug. Ferb. H., damals fich aufhielt, verlebte feine Knaben-

ighte erst in Lemas, seit 1817 in Beimar und ward auf bem foortigen Gompasium für den Besuch ber Universität Jena vorbereitet. mo er seit 1830 Medicin studirte. Im Jahre 1834 promovirte er mit ber Abbandlung .. De influentia epidemica," burth welche et auf die Beschichte ber Epidemieen bingeleitet warb. Bon einer Reise burch Deutschland zuruckgefehrt, wurde ibm bas Städtchen Auma als ärztlicher Mirkungsfreiß angewiesen, das er aber schon im Herbst 1835 wieder nerliek, um sich um Michaelis 1836 in Jena zu habilitiren. Hier belleibete H. qualeich mehrere Rabre ben Boiten eines Secundararates ber Roliffinit und wurde 1839 jum außerordentlichen, frater zum orbent-Lichen Honorgrorosessor ernannt. Im Rabre 1849 folgte er einem Ruf gum probentlichen Brofessor nach Greifswald. In ber letten Reit feines Aufenthaltes zu Jena hatte er eine Linderheilanstalt gegründet. 5.3 Lehrthätigkeit bezieht fich hauptfächlich auf allgemeine Bathologie. Arzneimittellebre, specielle Bathologie und Therapie, sowie Geschichte ber Medicin.

Unter feinen medicinifch gefchichtlichen Arbeiten find befonders bervorzuheben Die Siftorifch - pathologischen Untersuchungen als Beitrage gur Geich. ber Bolts-Frantheiten. 2 Bde. Dresd. u. Leipg., 1839-1841 und Lebrb. ber Geich. ber Debicin u. ber Bolfefrantbeiten. Sena, 1845. 2. Aufl. 1853, fomie feine Ausgabe von Gruner's Scriptores de sudore anglico superstites. Jenae, 1847. Sonft find noch an ermabnen: Ueber ben gegenwartigen Standpunft b. patholog. Chemie bes Blutes. Jeng, 1846. - Berhandl. beutscher Univerfitatblebrer fib. b. Reform ber beutich. Sochichulen in b. Berfamml. ju Bena vom 21 - 24. Gept. 1848. Berausgeg. v. b. Gecretariate unter ber Redaction v. D. Domrich u. S. Bafer. Bena, 1848. - Die Baccination u. ihre neuesten Gegner. Dit befond. Rudf. auf Carnot's "Essai de mortalité comparée avant et depuis l'introduction de la vaccine en France. Berlin, 1854. - De cura aegrotorum publica a christianis oriunda dissertatio. Gryphiswaldiae, 1856. - Gefchichte driftl, Krantenpflege u. Pflegerichaften. Berlin, 1857. - Bon 1840-1847 gab S. bas .. Archiv fur die gesammte Medicin" (10 Bde.) und von 1840-1844 bas .. Repertorium fur die gesammte Medicin" (7 Bde.) beraus.

### Johann Seinrich Wilhelm Graban

wurde den 25. Juli 1809 zu Izehoe im Herzogthum Holstein geboren. Nach den vorbereitenden Studien in seiner Baterstadt, Glückstadt und Lübeck bezog er 1829 die Universität und studirte in Berlin, Kiel und Halle. 1835 wurde er zu Kiel zum Doctor der Medicin und Chirur-

gie promovirt. Nachbem er kurze Zeit in seiner Baterstadt Arzt gewesen war, babilitirte er sich in Kiel als Privatdocent der Medicin. 1839 tehrte er als Physitus und practischer Arzt in seine Baterstadt zuruck, 1842 gab er sein Amt freiwillig auf, um in Jena die akabemische Carrière wieder aufzunehmen. Hier wurde er 1844 außeror= bentlicher Professor ber Medicin. Im Commer 1846 reifte er, um feine geschwächte Gefundbeit wieder berauftellen, nach ber Bafferbeilanstalt Grafenberg, wo er auch feinen Zwed erreichte, jugleich aber Aufenthalt und Zeit benutte, um Erfahrungen über Die theraveutische Rraft bes Baffers einzusammeln. "Er hatte bie gur Beit bestebende Therapie ichon langere Reit bochit unvollkommen und häufig wenig zweckentsprechend gefunden. Auf ber anderen Seite mar es ihm aber ebenfo zuwider, bei ber Regation und Clepfis fteben zu bleiben. Es war ihm lebendig im Bewuftsein, daß die hauntsächlichfte und eigentliche Aufgabe bes Arztes bie fei, ju beilen; Dies Biel verfolgte er mit allen Kräften. In der Baffercur schien ihm eine große Babrheit, wenn auch nicht bie gange, ju liegen. Da er 1847 Jena verließ und als Arat an ber Wafferbeilanstalt zu Berlin felbitftandia Erfahrungen in biefem Zweige ber Therapie machte, fab er nun wohl, daß Theorie und Braris der Baffercur noch ziemlich rob, handwerksmäßig und ausfcweifend maren, und daß eine aute Sache durch Kanatismus und Beschränktheit von Freunden und Feinden berfelben entstellt wurde. 1852 gründete er die Wasserheilanstalt Solabona in der Nähe von Hamburg, die sich einer guten Frequenz erfreut. Bier bilbete sich feine Curmethode immer mehr aus, die er als die "diatetische" im Sinne ber Alten bezeichnet, und bei ber Die Beilfraft der Ratur ihm Ausgangspunkt und Leitstern ift. In seinen physiologischen und pathologie ichen Anfichten ift G. Gegner ber physikalischen, anorganischen Richtung, bie in ben letten breifig Jahren oder vielmehr, mit wenigen Ausnahmen, seit mehreren hundert Jahren berricht. Er balt bagegen die Ausbildung einer Organit für ein theoretisches Bedürfnik ber Medicin."

Seine Schriften find: Chemisch physiologisches Spstem der Pharmatodynamit. 2 Ih. Riel, 1837—1838. — Die vitale Theorie des Bluttreislaufes. Altona, 1841. — Der Schlag u. die Ione des Herzens u. der Arterien ic. Jena, 1846. — Diätetische Betrachtungen mit besond. Rucsischt auf die Wasserur. Hamburg, 1851. Außerd. gab G. 1844 das von Häser gegründete "Repertorium für die gesammte Medicin" (2 Bde.) heraus.

# Angust Friedrich Siebert,

Sohn bes aus Berlin stammenben konialich baperischen Stallmeisters Friedrich S., wurde geboren am 31. Juli 1805 ju Rymphenburg bei Dunchen. Er besuchte bis jum August 1817 die lateinischen Borbereis tungstlaffen zu Munchen, von ba bis jum August 1820 im Benedictinerklofter (= Snititut) in Neuburg an der Donau und bann bis zum August 1824 das unter Holland's Leitung stehende tonigliche Erziehungeinstitut. Bom Berbit 1824—1825 lag er in Erlangen bem Stubium ber Philosophie und Theologie ob, wandte fich aber barauf auf Beranlaffung bes Anatomen Fleischmann ber Debicin ju. 3m Berbst 1826 ging er nach Burgburg, wo er am 4. April 1829 bas Abiolutorialexamen begann und promovirte." Lom Mai 1829 bis 28. August 1831 war er Affiftenzarzt in bem ftabtischen Krantenhause zu Bamberg, welches unter ber Leitung Pfeufer's (Baters des Obermedicinaltaths Karl Pfeufer in München) stand; von da ab bis zum 18. April 1846. wo er als orbentlicher Professor ber Medicin und Director ber medicinischen Abtheilung ber Lanbesheilanftalten nach Jena gerufen wurde, war er practicirender Argt baselbst. Im Jahre 1848 murbe er als Stellyertreter bes Reichstagsabgeordneten Oberappellationsgerichtstaths Schüler gemahlt. Darauf mar er Landtagsabgeordneter. Im Juni 1853 ertheilte ihm Karl Friedrich, Großberzog von Sachsen = Weimar= Gifenach, bei Gelegenheit feines 25jabrigen Regierungsjubilaums ben Charakter eines Hofraths. S. starb am 1, Juli 1855.

Schriften: Bur Genesis u. Therapeutit ber epidem. Cholera u. iber beren Berhaltnis zum Mordus miliaris nach eigenen, in Eger u. Munchen gesammelten Befahrungen. Bamberg, 1837. — Bur Genesis u. Therapeutit det rothen Ruhr u. ib. beren Berhaltnis zum Krysipelas. Bamberg, 1839. — Die Schlange bes Meskulap u. die Schlange des Paradiefes. Eine Remonstration im Anteresis her freien Bissenschaft gegen die Restauration des Dr. Joh. Nep. v. Ringseis. Jena, 1841. — Kritit der Gegensäge in der Medicin. Ein Nachtr. z. Aestulap u. Paradies Schlange. Jena, 1842. — Technit ber medicin. Diagnostis. 1. u. 2. Bd. Erlang., 1849—1845. 3. Bd. a. u. b. T.: Diagn. ber Krantheiten bes Unterleitbes. Erlang., 1855. — Adnotationes elintese Part. I.: Jenas, 1846. [Dentsch: Klinische Beiträge. 1. Reihe. A. d. Latein. von einem sehner Schuler. Jena, 1846.] — Krantheits-Geschichte u. Leichen Befund des verlebten frü. P. Ohlsmiller. Ein Beitrag z. Lehre von der Klappen Insussicienz des Herzens. Bamberg. — Mitthell aus d. medicin. Klinis zu Jena. Jena, 1848. — Beitschr.

# Franz Ried,

of the at the .

gehoren am 11. Februar 1810 zu Kempten in dem bayerischen Kreise Schwaben, besucht das Symnasium zu Erlangen, machte baselhst auch seine Universitätsstudien und erlangte am 8. September 1832 die met biednische Doctorwürde. Nachdem er die Universitäten München, Würzeburg, Berlin, Straßburg und Paris besucht hatte, wurde er Afsistenzearzt an der gedurtshülslichen, medicinischen und chirurgischen Klinik zu Erlangen, führte von 1835—1838 während der Krankheit und nach dem Tode des Prosessos M. Jäger das Vicariat der chirurgischen Klinik, wurde Privatdocenk und solzte im März 1846 einer Becation als ordentlicher Prosessos karl Friedrich (Juni 1853) erhielt er den Charakter eines Größherzogs Karl Friedrich (Juni 1853) erhielt er den Charakter eines Hofraths. Die an ihn ergangenen Berusungen nach Greiswald (1849), Marburg (1850), Würzburg (1853) und Kiel (1854) schlug er aus.

Außer einigen Differtationen (3. B. ub. Lufteintritt in Die Benen b. chirurg. Operationen. 1832.) schrieb Rieb: Die Resectionen der Anochen, mit besond. Berucksichtigung der v. Dr. M. Jäger, Prof. d. Chir., ausgeführten derartigen Operationen. Nurnb., 1847. u. gab mit Domrich, Martin, Schleiden, Schmid u. Siebert die von Th. v. Desling redigirten "Zenaischen Annalen f. Physiologie u. Medicin" (Zena, 1849. 2 Bde.) heraus.

and Matthias Jacob Schleiden f. Abtheilung Philosophen.

# Ottomar Domrich,

geboren am 22. April 1819 in bem weimarischen Marktflecken Land:

grafroda, mo fein Bater damals Digoonus war, besuchte von 1829-1830 die Mosterschule zu Donndorf bei Rokleben, von 1830-1837 bas Gnmnaffum zu Beimar. Bon 1837 bis gum Krubiabr 1842 ftiebirte er zu Jeng und Würzburg, wurde im Jahre 1842 in Jeng nach Bertheidiaung ber Differtation "De oesophagi strictura" jum Doctor ber Medicin und Chirurgie promovirt und im November b. A. von ber Medicinalbehörde als practischer Arzt nach Gisenach bestimmt, boch zog er es por, die zu aleicher Reit frei gewordene und ihm angetragene Stelle bes Hulfsarztes an ben vereinigten Landesbeilanstalten zu Rena zu übernehmen. In dieser für fernere wissenschaftliche Ausbildung gunstigen Stellung verblieb D. bis zum Herbst 1845 und begann, nachbem er sich im Sommer d. J. als Brivatdocent in der medicinischen Racultät habilitirt hatte, seine akademische Wirksamkeit mit Borlefungen öber psychische Krankbeiten: wäter mandte er sich zur psychischen Anthropologie, der allgemeinen Pathologie und Physiologie. Am Rammar 1846 trat er als Director in das physiologische Anstitut, in weichem ibm die Leitung der physiologischen und histologischen Untersuchungen übertragen war, im Herbste 1848 wurde er zum außerorbentlichen Arofessor. 1854 zum ordentlichen Honorarprofessor in ber medicinischen Kacultät: ernannt. Im Rahre 1856 folgte D. einem Rufe nach Meiningen als Hof = und Medicinalrath mit den Functionen eines bergoglithen Leibarztes, indem er zugleich zum Mitgliede ber Medicinaldenutation ernannt und ihm die Leitung des Georgen = Krankenhauses über-. . . . . . tragen wurde.

Außer ber erwähnten Differtation un Beiträgen zur Reuen Zenaischen Lieraturzeitung, zu bem Safer'ichen Archiv u. ben von ihm juit Siebert, Ried, Schleiben, E. Schmid u. Martin unter v. Defling's Redaction herausgegebenen Zenaischen Annalen gab er, mit h. hafer die Berhandl. beutscher Universitätslehrer ub. die Reform ber beutschen Hochschulen in, der Bersammlung zu Zena pom 21 — 24. Sept. 1848. Zena, 1848 heraus und schrieb: Die psychischen Zustände, ihre organ. Bermittelung u. ihre Wirtung in Erzeugung korperl, Krankh. Zena, 1849.

# Rarl Gegenbaur,

- 311

geboren im Jahre 1826 zu Würzburg, woselbst er auch das Cymnasium besuchte und im Jahre 1845 die Universität bezog, begann nach absolvirter medicinischer Abmissionsprüsung im Jahre 1847 das Stubium der Medicin, unterzog sich im Jahre 1849 der theoretischen Prüfung und trat das folgende Jahr als Affijdenzarzt der medicinischen Abtheilung in's Julius Modpital. Als solcher ward er im Jahre 1854 nach vollendedem Staats und Doctoregamen zum Der med. promovits. Im August 1852 verließ er das Julius Hospital; trat eine längere Reise augedabilitirte sich im Januar 1854 als Privatdocent bei der medicinischen Facultät zu Würzburg und ward im Herbst 1855 als außerordentlicher Prosessor der Medicin und Director des zbologischen Kadinets an die Universität nach Jena berusen.

Gegenbaut's Schriften find: Jur Lehre vom Generationswechsel u. d. Forte pflanzung bei Medufen, u. Polygen. M. 2 (lith.) Taff., Bugh., 1854. — Beieträge z. näheren Kenntniß d. Schwimmpolypen (Siphonophoren). M. 3 lith. Taff. Leipz., 1854. — Untersuchungen üb. Pteropoden u. Seteropoden. Ein Beitt. z. Anatomie u. Entwicklungsgeschichte dieser Thiere. M. 8 lith, (theilw. color.) Taff. Lefpz., 1855. — Ueb. die Entwicklung der Sagitta. M. 1 (lith.) Taf. Halle, 1867. — Anatom. Untersuchung eines Limulus mit besond. Berücklicht. der Gewiebe. Halle, 1858.

### Rudolph Lenbuscher,

ME TO THE LOCAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE

gehoren ben 12. December 1821 in Breslau, verließ Oftern 1840 bas Somnafium zu Maria Maabalena in Breslau und begann baselbst bas Studium ber Medicin. Nach absolvirtem exam. philosophicum ging er Michaelis 1841 nach Berlin, wo er: 1844 (Oftern) promoviete. Seine Differtation bandelte: De indole hallucinationum in mania religiosa, da Roeler's freundliches Entgegenkommen ihm Interesse, für Psychiatrie eingestökt, den Autritt in die Arrenghtheilung der Charité geöffnet und ihm auch sonst vielfache Unterstützung in feinen Studien gewährt hatte. Er verfah in seiner Klinik vie Runctionen eines Umanuenfis. Nachdem er im Winter 1845 bas preuktithe Staatseramen absolvirt, wurde ihm auf Joeler's Empfehlung die Stelle eines zweiten Arztes an der Provinzialirrengnstalt unter Damerom's Direction qu Theil. Nach 11/2 Jahre mußte er biefe Stelle aufgeben, um in Berlin feiner Militärdienstossicht als Compagniechieurg bet der Garbeartillerie gu genugen. Der freie Zutittt gur Charite, fowie ber nabe personliche Berkehr mit Reinhardt und Birchow gewährte trot bes Druckes ber Militärdienstpflicht boch reiche missenschaftliche Ausbeute und Genuß. Nach Ablauf des Dienstjahres, Anfangs 1848, trat er als Brivatdocent in die berliner medicinische Kacultüt, zunächst für die

ten ist nachgutragen: Schabel, hirn und Seele bes Wenschen und ber Thiete nach Alter, Geschlecht und Race. Dargestellt nach neuen Methoden u. Untersuchungen. Rebit-6 Steintaff, u. photograph. Abbild. Beng, 1854.

#### Jonathan Karl Zenter,

geboren am 1. Marg 1799 ju Sundremda im Großbergogthum Sachs fen - Weimar - Eisenach, wo fein Bater, Karl 3., Brediger war, erhielt seine erste Erziehung und Bilbung burch den Later, mahrend ihn der bekannte Kantor Frischmuth zu Altremba im Klavier = und Orgelspielen unterrichtete. 14 Jahre alt bezog er bas Gymnafium zu Beimar und Michaelis 1818 die Universität Jena, um Theologie zu studiren, gab aber im Rabre 1821 dieses Studium auf und wandte sich den Raturwiffenschaften zu. Oftern 1823 ging er mit einem jungen Samburger, welcher seiner Leitung anvertraut mar, nach Dresben, um auf ber medicinisch = chirurgischen Akademie an den Borlesungen und practiichen Uebungen ber bortigen Gelehrten Theil zu nehmen. Ditern 1825 verließ A. Dresden, erlangte gegen Michaelis d. R. die medicinische Doctorwürde, nachdem er bereits Doctor ber Philosophie geworben war, und begann noch in diesem Jahre als Privatdocent seine atabemischen Borlesungen, wurde 1828 zum außerordentlichen Profestor in ber philosophischen Facultät und 1836 zum großherzpalich sächrichen Hofrath und ordentlichen Professor in der medicinischen Facultät::er-3. ftarb am 6. November 1837.

Seine Schriften find im Neu, Netrol. d. D., 15. Jahrg. 2. Th. S. 961 ff. verzeichnet.

#### 

geboren zu Buttitädt, seit 1831 zu Jena, seit 1834 Professor ber Anatomie zu Bern. Im Jahre 1853 gab er sein akabemisches Lehramt auf und ließ sich als practicirender Arzt in Weimar nieber. Zu Anfang des Jahres 1857 ernannte ihn der Großherzog Carl Alexander unter Beilegung des Prädikats als Medicinalrath zum dritten Mitgliede der Medicinalkommission daselbst.

Theile schrieb: De musculis nervisque laryngeis. Jenae, 1828. — De musculis rotatoribus dorsi. Bernae, 1838. — Die physical. Untersuchungsmethoden od. Anvendung ber Inspection, Parpation, Mensucution, Succussion, Percus

#### 149

sion, Auscultation u. auscultator, Percuffion im gesunden u. franken Bustande. Rach Barth et Roger, Traité pratiq. d'auscultation etc. u. H. M.. Hughues, Pratice of auscultation etc. zusammengestellt. Weimar, 1855. und beforgte in ber neuen Ausgabe der sommeringschen Anatomie den 3. Band (Mustellebre).

#### Robert Froriep,

. . . .

Sohn des bekannten Friedrich Ludwig von F., geboren 1804 zu Jena, promovirte 1828 in Bonn und wurde 1830 Professor der Heilkunde zu Jena und 1833 außerordentlicher Professor der medicinischen Facultät, Prosector und Conservator des pathologischen Museums der Charite in Berlin. Im Jahre 1835 trat er als Medicinalrath und später als Mitglied der wissenschaftlichen Deputation des Ministeriums der Medicinalangelegenheiten in die Verwaltung ein, verließ aber 1846 den Staatsdienst und ging nach Weimar, um hier zu practiciren und seinem Bater die Leitung des Landesindustriecomptoirs abzunehmen.

Schriften: Chirnra. Rupfertafeln. Beimar, 1820. - Rlin. Rupfertafeln. Beimar, 1828. - Somotome ber gfigt, Cholera im Rov. u. Dec. 1831 gu Berlin abgebildet u. befchrieben. 2. Aufl. Beimar, 1832. - Atlas ber Sautfrant. beiten. Beimar, 1837. — Beobachtungen ub. die Beilwirkung ber Glektricitat bei Anmendung bes magnetoeleftrifchen Apparats. Beimar, 1843. - Atlas anatomicus: Vimar., 1850. Ed. II. Vimar., 1852. Ed. III. 1856. - Memoranda ber fpeciellen Anatomic des Menfchen. Gin Leitf. g. Repetition u. g. Gelbftftudium. 2. Aufl. Beimar, 1854. - Die Pferbe : Racen. 4. Mufl. Beimar, 1857. - Die Rettung ber Cretinen. Bern, 1857. - Die feit 1830 mit feinem Bater gemein. fcaftlich berausgegebenen .. Notigen aus bem Gebiete ber Ratur = u. Beilkunbe" wandelte er nach Beendigung bes 100. Bandes in "Tagesberichte ub. Die Ratur. u. Beilfunde" um. laft fie aber feit Reujahr 1856 wieder in ihrer urfprunglichen Geftalt (Jena, bei &. Maute) erscheinen; auch giebt er feit 1857 in Erlangen den ", Aerztlichen Sausfreund" [jahrlich 52 Nummern à 1/2 Bogen mit lith. Abb.) beraus. Bgl. Allg. beutiche Real-Encyflopadie :c. 10. Aufl. Leipz., 1852. Bd. 6 **G**. 421.

### Eduard Martin,

geboren den 22. April 1809 zu Heidelberg, folgte seinem Bater, dem dortigen Professor der Rechte Christoph Reinhold Dietrich M. 1816 nach Jena. 1823 besuchte er das Gymnassum zu Altenburg und 1826 die Universität Jena. Seine medicinischen Studien septe er 1830 in Heidelberg fort. 1831—1833 besuchte er die Klinik in Jena und die

# 

#### Johannes Stigel,

geboren am 13. Mai 1515 zu Gotha, war Zögling der Schule seiner Baterstadt und studirte seit dem 15. October 1532 in Wittenberg. 1542 wurde er in Wittenberg zum Magister der Philosophie ernannt und bald darauf vom Kaiser Karl V. in Regensburg zum Poeten geströnt, hierauf war er Prosessor der griechischen und lateinischen Sprache in Wittenberg und wurde 1548 zum Prosessor der Beredsamkeit in Jena ernannt, wo er am 11. Februar 1562 starb. St. war der erste Prosessor in Jena.

Bezigl. seiner Schriften vergl. Ehr. G. Jöcher, Allg. Gelehrten Rericon. Leipz., 1751. 4. Th. G. 842. Bgl. Jobus Fincelius, Orat. de vita et obitu Jo, Stigelii 1563. Adr. Beier, Syllabus rect. et prosess. Jenae etc. 1659. p. 960. C. Goettling, Vita Johannis Stigelii Thuringi primi et per aliquod tempus unici prosessoris academiae jenensis in seinem vortresslichen Programm, wodurch er zur 300jährigen Jubelseier der Universität einsadet.

#### Johann Rosa 1),

geboren ben 12. Januar 1532 zu Hellingen bei Coburg, studirte zu Wittenberg, wo er 1554 Magister der Philosophie ward und sich noch in dem genannten Jahre nach Jena begab. Dort ward er Professor der Ethik, Logik und Geschichte, späterhin auch außerordentlicher Professor der Theologie. Er starb als Rector der Academie zu Jena den 21. November 1572.

Seine Schriften f. in Ch. G. Jocher's Gel. Ler. Leipzig, 1751. Th. 3 S. 2218. Rgl. Adr. Beier, Syll. roct. et prof. Jenae etc. p. 69. 448. 966.

#### David Boit,

geboren 1529 zu Ronneburg, studirte in Wittenberg, wo er Luther und Melanchthon hörte und 1550 Magister wurde. 1550 bekam er zu

1.14 (0.17)

Jena die Professor Theologiae primarius und fürstlicher Hofprediger in Königsberg und erhielt 1560 zu Wittenberg die theologische Doctorwürde. 1573 gab er seine Stellen in Königsberg auf und lebte ein Jahr in Danzig, worauf er als Professor Theologiae primarius nach Jena zurückgerufen wurde. 1587 ging er in gleicher Eigenschaft nach Wittenberg und starb dort am 26. November 1589.

Rgl. Chr. G. 38cher, Afig. Gel. Ler. Leing., 1751. 4: Th. S. 1698. Adr. Beier, Syll. rest. et prof. Jenae etc. p. 111. 470. 969. J. A. Strubbergii Series professor. theol. etc. Jenae, 1720. p. 19.

#### Michael Neander,

geboren am 3. April 1529 in Joachimsthal, studirte zu Wittenberg, wurde 1549 daselbst Baccalaureus der Philosophie, 1550 zu Jena Doctor der Medicin, 1551 Prosessor der Mathematik und griechischen Sprache, 1560 Prosessor der Medicin daselbst und starb am 23. October 1581.

Reander's Schriften f. in J. C. Zoumeri vitae profess. etc. Jenae, 1711. p. 15. Bgl. Socher, Allg. Gel. Ler. Th. 3 S. 840. Adr. Beier, Syllak. rect. et prof. Jenae etc. p. 67. 865. 964.

#### Christoph Dürfeld,

geboren zu Gotha, wurde zu Erfurt Magister der Philosophie, 1554 zu Zena Prosessor der Philosophie, 1560 der Rechte, 1561 Licentiat, 1562 Doctor der Rechte. Er war einer der vier ersten Hosgerichtsafssessor zu Iena (— die übrigen drei waren Melchior Kling, Heinrich Schneidewein und Matthäus Wesender —). Wiewohl er Hospath zu Weimar geworden mar, so wählte man ihn dennoch im Juli 1563 für das Wintersemsster 1563—1564 zum Rector der Universität Jena. Von Weimar, wo er dis zum April 1568 blieb, ging er als Syndicus nach Heinricht und darauf als Asselfer des Reichskammergerichts nach Spesser. Er starb am 23. Mai 1583.

Bgl. Adr. Beier, Syll. rect. of prof. Jenae etc. p. 77, 553. 965.

geboren zu Weimar, machte seine Studien in Erfutt, Jena und Wittenberg, wurde 1549 zu Wittenberg Magister der Philosophie, (1559

zu Jena Professor ber Philosophie und 1562 Professor und Assessor und Assessor und Assessor und Assessor und 1568 Arzt in Zwickau, wo er starb.

Seine Schriften hat Chr. G. Jöcher, Allg. Gel.-Ler. Leipz., 1750. 2. Th. S. 613 verzeichnet. Bgl. A. Boier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 896. 968.

#### Sieronymus Ofins,

geboren zu Schlotheim in Thüringen, wurde 1552 zu Wittenberg Masgister, 1560 Professor der Philosophie zu Jena. Kaiser Maximilian II. krönte ihn zum Poeten und ertheilte ihm das Recht, Notarien zu creizren. Sein Todestag ist unbekannt.

Die Schriften find in J. C. Zeum eri vitae professor. etc. Jenae, 1711. p. 21 verzeichnet. Bgl. Jöcher, Gel.-Ler, Th. 3 S. 1124. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 99. 982.

### Johann Langer,

geboren zu Coburg, wo sein Bater, Johann L., Superintendent war, studirte zu Wittenberg, wurde dort 1556 Magister, 1558 Abjunct der philosophischen Facultät und 1560 Prosessor der griechischen Sprache an der Universität zu Jena, starb aber schon am 10. Juni dieses Jahres.

Bgl. J. C. Zeumeri vitae professor. etc. Jenae, 1711. p. 11. Jöcher, Gel. Ler. Th. 2 S. 2260. Adr. Beier, Syll. rest. et prof. Jenae etc. p. 971.

#### Andreas Fulda,

am 6. Januar 1534 zu Salzungen geboren, war der Grste, welcher (um 12. Juli 1558) zu Jenn die philosophische Magisterwürde erlangte. Er wurde 1560 Prosessor der griechischen Sprache an der Universität Jena, worauf er von 1573 die Predigerstelle zu Sulzseld, Suhl und Schleusingen bekleidete, wo er am 12. December 1596 starb.

#### Aegidius Calins

#**5641**1. (5665@# - 3574)

aus Böhmen gehürtig, studirte in Wittenberg, ward dort Magister der Phisosopie und 1562 in Seng Prosessor der Physik und Mathe-

🐔 Alige Magazi

matik. Er starb als Senior ber philosophischen Facultät zu Jena ben 3. October 1580.

Seine Schriften f. in Socher's Gel. Ler. Ih. 4 S. 58. Bgl. A. Boior, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 974.

#### Johann Merolin,

gebürtig aus Kausbeuern, erlangte 1561 zu Wittenberg die Magisterwürde, wurde im Mai 1562 Professor in Zena, ging jedoch bald wieber weg und starb hochbetagt als Rector in Amberg.

23gl. Adr. Beier; Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 977.

#### Friedrich Benfold,

geboren am 2. September 1533 zu Weida, studirte zu Wittenberg, ward Prosessor zu Greisswald, darauf (1562) zu Jena, wurde aber 1569 als Synergist seines Amtes entsetzt. Er wendete sich nun nach Meißen, wurde Lehrer an der Fürstenschule daselbst und erhielt 1576 seine frühere Stelle in Jena wieder, wo er am 9. October 1589 starb. Bgs. Jöcher, Gel.-Ler. Th. 3 S. 1371. Adr. Beier, Syll. rect. et pros. Jenae etc. p. 119. 977.

#### Friedrich Widebram,

geboren am 4. Juli 1532 in Pößneck, besuchte die Schule seiner Naterstadt, zu Neuburg und Eisenach und studirte in Jena und Wittenberg. An letzterem Orte wurde er 1555 Magister, 1557 Rector der Schule in Berbst, 1559 ging er in gleicher Eigenschaft nach Eisenach und 1563 als Prosessor der lateinischen Sprache und Dialectik nach Jena, 1569 bekam er als Anhänger des Synergismus und Philippismus seine Entlassung und wurde nun Prediger in Wittenberg. 1572 wurde er nach Oresden beschieden, um dort die Formula censensus zum Besten der Resormirten mitadzusassen. Als er darauf die torgauischen Artikel nicht unterschreiben wollte, belegte man ihn mit einer Awöchentlichen Gefängnißstrase und da er nach seiner Freilassung die Lehre vom Abendmahl nicht nach den Grundsätzen seiner Vorgesetzen lehrte, wurde er nach Naumdurg in's Eiseschläcken. Drei Jahre darauf lad ihn der Grundsätzen son Nauswurd ind kin der

1579 rief ibn ber Senat nach Bremen, um die bort obmattenben theologischen Streitigkeiten ju schlichten, 1583 führte er bie Gemeinde Solms zum Lutherthum. 1584 folgte er einem Rufe als furpfälzischer Kirchenrath nach Heibelberg und starb am 2. Mai 1585.

In Bezug auf feine Schriften val. J. C. Zeumeri vitae professor. etc. Jenae, 1711. p. 15. Bal. Socher, Gel. Rer. Th. 4 S. 1945 f. Adr. Beier. Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 975.

#### Adam Buffander ')

stammte aus Bökneck, wurde am 3. Januar 1563 zu Jena Magister und erhielt noch in bemselben Jahre einen Ruf als Brofessor dortbin: Er wurde als Anhänger bes Synergismus und Philippismus nehst Anderen dimittirt und lebte nun bis zu seinem im Rabre 1583 erfolaten Tode als "Schulmeister" zu Saalfeld und Eisenach.

Bal. Socher, Gel. : Ler. Th. 1 S. 1527. Adr. Beier. Syll, rect. et prof. Jenae etc. p. 979.

#### Edo Hildericus 2) von Barel.

geboren 1533 zu Jevern, wurde 1556 zu Wittenberg Magister ber Philosophie, 1564 Professor der Mathematik in Jena, legte aber 1567 diese Stelle nieder und ging wieder nach Wittenberg, wurde 1573 Rector in Maadeburg, gab jedoch auch dieses Amt wieder auf, mandte sich nach Krankfurt a. d. D., wo er Geschichte und bebräische Sprache lehrte, und murbe 1578 Brofeffor ber Theologie und hebräischen Sprache, fowie Doctor der Theologie in Beidelberg. Weil er die Concordienfor= mel nicht unterschreiben wollte, sette man ihn ab und er ging nun als Professor theologiae primarius nach Altorf, wo er 1582 ber erste Rector ber Akademie mar. Später erhielt er auch die Professur ber hebräischen Sprache und starb dort am 4. Mai 1599.

Bgl. Joder, Gel. Ler. Th. 2 G. 1603. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae ctc. p. 980.

Paul Crnfins,
gehoren zu Coburg,, wurde am 9. Juli 1567 zu Jena Magistep und

<sup>1)</sup> Biebermarling - 6 mm mit ber bei ber ber ber ber ber

<sup>2)</sup> Sulbericus. Der gening fil genere gening belaufing recht menge

in demselben Jahre noch Professor der Mathematik. 1570 ging er als Pfarrer nach Orlamunde und starb am 1. Januar 1572.

Bgl. Joder, Gel. Rer. 1. Th. S. 2237. Adr. Beier, Syll. roct. et prof. Jenao etc. p. 982.

#### Johann Debel,

geboren ben 11. April 1540 zu Remda in Thüringen, studirte zu Jena, ward dort Magister der Philosophie und akademischer Notar, erhielt 1569 eine Prosessur der Philosophie, wurde aber 1573 entlassen und ging nach Sandersheim. Darauf folgte er einem Ruse nach Selmskadt als Prosessor der morgenländischen Sprachen, wurde 1579 Superintendent zu Ohrdruf und erhielt 1605 eine Bocation nach Jena als ordentlicher Prosessor der Theologie und Consistorialassessor. Die theologische Facultät ertheilte ihm die Doctorwürde. Er starb zu Jena den 23. August 1610.

Bgl. Joder's Gel. Ler. Th. 2 S. 57. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 171. 481. 983. J. A. Strubbergii Series prof. theol. etc. p. 21.

#### Jacob Zober,

gebürtig aus Weimar, erlangte am 8. Juli 1553 bie philosophische, am 22. December 1571 die medicinische Doctorwärde, nachdem er bestellt um 10. October 1569 Professor der Physik geworben war.

Bgl. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 984.

grama 😉 😘 🤼 💢 💮

Je (1) 11 H 1

## and de German der Germanne der Germannt der

gebürtig aus Fulda, erlangte 1549 zu Wittenberg die philosophische Ooctorwürde und murbe 1569 Professor der Mathematik in Jena.

Egl. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 985.

### Dwen Günther,

ein Holsteiner, wurde 1557 Magister der Philosophie in Wittenberg, 1570 Professor der Logit zu Jena. Von hier vertrieben, erhielt er die Professor der Physit auf det neu gegründeten Universität Heinstäde und wurde Primarius seiner Facultät. Er war der erste, philosophische Decan zu Helmstädt. Sein Todestag ist unbekannt.

Bunther's Schriften find von Jochen, Allg. Gel. - Ler. & Th. G. 1260 ver-

### Jacob Flach,

geboren am 4. November 1537 zu Jena, studirte in Wittenberg, wo er Magister wurde, kehrte darauf nach Jena zurück, wo er den medicinischen Doctorgrad erlangte, 1572 Prosessor der Mathematik und 1582 Prosessor der Medicin wurde. Er starb am 21. Juli 1611 an der Best.

23gl. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 871.

#### Ambrofins Renden,

geboren am 1. Februar 1543 zu Groissch bei Grimma, besuchte die Schule zu Mücheln und das Gymnasium in Magdeburg, studirte in Leipzig Philosophie und Theologie und wurde dort Magister. 1571 wendete er sich nach Jena und eröffnete Privatvorlesungen über Dialectik und Physik. Bald darauf (1572) wurde er Professor der Dialectik und Ethik. Kaum hatte er dieß Amt angetreten, so gab er es (1573) wegen der auf der Universität ausgebrochenen Conssicte wieder auf und zog sich in's Privatleden zurück, dis er 1578 den durch den Tod des Professors Hieronymus Opis vacant gewordenen Lehrstuhl der hebräisischen Sprache erhielt. 1596 wurde er Professor der Theologie und starb am 1. Juni 1615.

Reuden's Schriften find in J. C. Zeumeri vitae profess. etc. Jenae, 1711. p. 96 gufammengestellt. Bgl. Adr. Beier, Syll, rect. et prof. Jenae etc. p. 140. 475. 986.

#### Jufine Lipfine 1),

geboren am 18. October 1547 in dem Dorfe J&ca 2) bei Brüffel, verfertigte bereits im 9. Jahre Gedichte und im 12. einige Reden, besuchte die Schulen zu Brüffel und Ath und das Jesuitencollegium zu Coln, studirte in Löwen die Rechte, Philosophie, Alterthümer und

Committee and the state of

<sup>1)</sup> Gigentlich Booft Lipf.

Kumanipra, murbe 1567 lateinischer Secretar bes Rardinals Granvella in Rom, wo er mit vollem Eifer seine Lieblingswissenschaft, bas Studium der Alten, betrieb, kehrte 1569 nach Löwen zuruck, begab sich barauf nach Wien, wo Busbecg u. A. ihn vergebens zu fesseln versuch-Er kehrte in sein Baterland zurück; da er aber dort Alles vermustet und sein Vermögen verloren fand, nahm er 1572, obschon Ratholit, seine Religion verleugnend, einen Ruf als Professor ber Beredsamteit und Geschichte in Jena an, ging 1574 nach Coln, wendete sich darauf nach Isca, um dort in ländlicher Ruhe zu leben, siedelte bann, pon den Kriegsstürmen erschreckt, nach Löwen über, wo er 1576 Doctor der Rechte wurde und unter großem Zulauf über die Gesetze ber 12 Tafeln las, nahm 1579 ben Lehrstuhl der Geschichte in Lenden an, wo er zur reformirten Kirche überging, legte aber, da ihn seine Abhandlung De una religione und seine Politicorum Libri V in Streis tigkeiten verwickelten, 1602 feine Stelle nieber und begab fich nach 26. men, wo er wieder katholisch ward, mit großem Beifall Borlesungen bielt und als besignirter Rath und Historiograph bes Königs von Spanien am 23. März 1606 starb.

Seine Schriften f. in Jöcher, Allgem. Gel. - Ler. 2. Th. S. 2464 — 2466. Bgl. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 987. Biographicen von ihm verfaßten Aubertus Miraus (le Mire) und Abrian Baillet.

#### Johannes Mylins,

geboren zu Liebenroda in Thüringen, war Doctor der Philosophie und der Rechte, wurde 1573 Professor der griechischen Sprache in Jena und starb am 3. Juli 1575.

Seine Schriften führt Jöcher, Allg. Gel. - Ler. 3. Th. S. 793 an. Bgl. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenge etc. p. 989.

#### Kaspar Arnurus,

geboren zu Ilmenau, wurde 1546 zu Wittenberg Magister, bann Leherer in Jena und 1568 Rector in Halle, von wo er im Jahre 1573 als Professor der Logik und Ethik nach Jena zurückgerusen wurde. Er starb am 11. November 1586.

Bgl. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 114. 990.

#### Banl Didumus 1).

geboren am 6. November 1547 zu Torgau, wo fein Bater, Gabriel D., Superintendent war, besuchte die Schule zu Grimma, studirte in Wit= tenbera, wo er 1572 die Magisterwürde erlangte, wurde 1573 Brofesfor der Philosophie und Dichtkunst an der Universität Jena und starb an seinem Geburts = und Trauungstage, ben 6. November 1581, zu Torgau, wohin er fich jur Wiederherstellung seiner Gesundheit — er litt an der Schwindsucht — begeben hatte.

Seine Schriften fteben in J. C. Zeumeri vitae professor. etc. Jenae, 1711. p. 36. Bgl. 3 ocher, Gel. Ler. Th. 2 S. 113. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 130, 992,

#### Sebastian Schäffer,

gebürtig aus Altenburg, wurde 1574 in Jena Professor der Beredsamteit und Geschichte und ftarb am 1. August 1574 an Phthisis.

Schaffer's Schriften fteben in J. C. Zeumeri vitae professor. etc. Jenae, 1711. p. 35. Bgl. Socher, Gel. Ler. Th. 4 S. 209. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc., p. 991.

#### Balthafar Brunner.

geboren 1533 zu Halle, wo sein Later, Lorenz B., Senator war, besuchte die Schule seiner Baterstadt, bezog bann die Universität Erfurt, wo er Magister wurde, hierauf die Untversitäten Jena und Leipzig, wo er sich mit allem Gifer bem Studium der Medicin widmete. Im Nahre 1574 wurde er in Rena außerordentlicher Brofessor, bereiste darauf Italien, Frankreich, Spanien, England, Holland und die Schweiz, promovirte in Basel als Doctor medicinae und widmete sich dann in seiner Baterstadt ber Brazis. Aus Liebe zur practischen Medicin schlug er die ihm nach Heidelberg und Basel angetragenen Professuren und die ihm von Rurfürsten und Kürsten angebotenen Stellen als Leibarzt aus, ließ fich aber endlich boch bewegen, die Stelle eines Leibarztes bei den anhaltinischen Fürsten Joachim Ernft, Christian und August anzunehmen. Er war ein großer Freund ber Chemte, fuchte 1997 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) 1998 (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998)

31 m.

் (Copie a) படிவர் நாரும் (

11.1

<sup>1) 3</sup>willing.

ben Stein der Weisen zu sinden und soll innerhalb 20 Jahren über 16,000 Gulden auf chemische Versuche verwendet haben. Er starb zu Halle 1604 am Schlagfluß.

Bgl. J. C. Zeumeri vitae professor. etc. Jenae, 1711. p.88. Agl. Societ, Gel. Ler. Th. 1 S. 1426. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 998.

#### Andreas Rehrtorn,

"Walhusa-Aschenburgicus," erlangte am 13. Januar 1573 zu Jena bie philosophische Magisterwürde und wurde 1575 Professor der griechischen Sprache daselbst. Des Calvinismus verdächtig entsernte er sich 1590 heimlich und starb als Rector der Schule zu Baußen.

Bgl. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 994.

#### Johann Biscatorins,

gebürtig aus Nürnberg, erlangte 1572 zu Wittenberg die Magisterwürde, wurde darauf Lehrer an der Schule in Altenburg, bekam am 16. Februar 1575 einen Auf als Professor der Philologie und Poesse nach Jena, wo er später die Professor der griechischen Literatur erhielt. Er wohnte in dem Hause des Professors Flacius, wurde dort von einem Diebe erdrosselt und sein Leichnam in einen Garten vor dem Löbderthore geschleppt.

Bgl. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 995

### Zustus Ludwig Brysomann ),

geboren zu Triptis, promovirte 1549 zu Wittenberg, informirte in Hof (1548), Maumburg (1550) und Zwickau (1560), war eine Zeit lang Ephorus an dem Hofe Friedrich Wilhelm's zu Weimar; wurde endlich 1582 Professor der griechtschen Literatut zu Zena und starb nur IV Angust 1585.

and Reifer, Beier, Syllisverti et prof. Jenas etel p. 996:000 and ober all

<del>- Pinter Barria (Strut</del> Scheller), etta sava oler etta etta etta oler oler (E.P. Asia) yetta aztar.

San 1) Beldman, Brisomanund, Bryschman, Bürschman. 👑 mis 199 eitze

und mochte in feinem Umgange wohl febr pedantisch fenn; die Studenten gasten ihm daher den Spignamen "Schulfuchs," welcher später auf die Grunnassialten überging und sich bis auf diesen Tag erhielt.

#### Bacob Belfen f. Abtheilung Buriften.

### Zacharias Brendel sen.,

geboten um 20. October 1553 zu Bürgel, wo sein Bater, Johannes B., Prediger wat, studirte in Jena-Abilosophie und Medicin, wurde am 3. Juli 1576 Magister und 1581 in Padna Doctor. 1583 erhielt ex in Jena eine philosophische, 1592 eine medicinische Prosessur und starb am 25. August 1626 zu Artern, wohn er gerusen worden war.

Seine Schriften find in J. C. Zeumeri vitae professor. etc. Jenae, 1711. p. 29 aufgeführt. Bgl. Jocher, Gel. Ler. Th. 1 S. 1362. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 876, 998.

#### ufriches auf buld indig en inn die nicht bei der kielen bis in der in der bis ann großeiten ihren fer **Johannes Fölner**ig, der beine die die sieren

geboren am 31. October 1548 zu Jena, besuchte bie Schule in Broittau und studirte in Jena, wurde bort 1575 Magister, 1576 Absunct bet philosophischen Facultat und 1583 Prosessor. Er starb am 15. Februar 1628.

ar 1628. Bgl. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jepae etc. p. 142. 999.

#### Christoph Hammer f. Abtheilung Theologen.

#### ur alliede omi en ediese vid griffe in Abertine in en 17 meilie. nan enrimmendale und mit **Albert, Boit** e dant in eine ein in in.

in Königsberg i. P. geboren, Sohn des Professors der griechsischen Sprache David V. in Jena, wurde 1582 zu Jena Magister, 1586 Professor der Philosophie, ging darduf als Professor der Boesie nach Wittenberg, "erhlett, da er ein Anhänger des Eryptocalvinismus war, nach dem Tode des Kurfürsten Spristan I. seine Entlassung, wurde 1592 Rector in Bernburg und 1597 Rector der Schule und Symnassialprofessor in Zerbst. Er starb in seinen 54. Lebensjahre.

doorst oids Schriften geben Fold abijosel. Er. 4. Th. S. 1698. Byli Adr. Beriong Sylhinest, et profe Jonas Strap. 1000eil dan may Touris and A

Anton Barus f. Abtheilung Mediciner.

COMP 1998 FOR COMPANY COMPANY OF STORY OF STORY CONTRACTORS COMPANY

#### Wolfgang Seiber.

geboren "Guelphisi, ad radices sylvae Thuringicae" am 14. December 1558, besuchte die Schulen zu Ohrbruf. Maabebura und Bilbesbeim, begab fich in seinem 22. Nahre nach Rena, wo er 1583 bie Magistermurbe erlangte und 1587 Professor ber Cthit und Bolitik wurde. Er starb am 10. August 1626.

Seiber's Schriften f. in J. C. Zoumeri vitae professor, etc. Jenae, 1711. p. 48. Bal. Socher, Gel. : Ler. Th. 2 6. 1444. Adr. Boier, Syll, rect. et prof. Jenae etc. p. 146. 1001.

#### Georg Lumnäng 1),

geboren am 23. October 1554 ju Jena, machte feine Stubien baselbst, wurde 1581 Magister, ging zwei Rabre barauf nach Beibelberg und erhielt nach fünfjähriger Abwesenheit 1588 bie Professur ber Mathematik in Neng. Später wurde er auch Bibliothekar und starb am 15. September 1611.

Bgl. 3. Chr. 3. Spangenberg, Sandb. ber in Bena feit beinabe 500 Sahren babingefchiedenen Gelehrten ic. Sena, 1819. G. 162. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 151. 1002.

#### Andreas Libavins.

geboren zu Halle, wurde 1588 Professor ber Geschichte und Poesie zu Jena, ging von da 1591 als Gymnasiarcha und Stadtphysicus nach Rotenburg an der Tauber, murbe 1606 (ber erste) Director des Gymnaffums in Coburg und starb bafelbst 1616. In seinen chemischen Schriften nannte er fich Bafilius be Barna.

Seine Schriften bat Socher, Gel. Rer. 2. Ib. G. 2417 u. 2418 gufammengestellt. Bgl. Adr. Beier, Syll. roct. et prof. Jonae etc. p. 1001.

#### 1977 am orași est di secusii vilia Ortolph Famann sen.,

geboren zu Schleufingen am 23. Panuar 1560, mo sein Bater, Racob K., Prediger, Decan und Symnasialinspector war, besuchte das Synce nasium seiner Baterstadt, studirte in Jena, wurde baselbst 1582 Da= — Audiorate Caristol I Struct rotals

<sup>1)</sup> Wirn.

gister, 1588 Abjunct der philosophischen Facultät, 1589 Professor der Philosophie und Stipendieninspector, 1595 Doctor und 1599 Professor der Rechte, balb darauf Afsessor des Hosgerichts und des Schöpepenstuhls, 1607 Ordinarius, darauf Consistorialassessor und später gräfslich schwarzburgischer Rath. Er starb in Folge eines Rippenbruchs am 19. Mai 1634.

Seine Schriften stehen in J. C. Zeumeri vitae professor. etc. Jenae, 1711. p. 81—82. Bgl. Jöcher, Gel.: Ler. Th. 2 S. 660. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 155. 581. 1004.

#### Lorenz Rhodomann,

geboren um 1546 zu Sassaver in der Grafschaft Hohenstein, besuchte die Schule zu Isesel und studirte zu Jena, wurde 1571 zu Rostock Magister der Philosophie, war dis zum Jahre 1591 Rector zu Lüne- durg und Walkenroda, erhielt hierauf (1591) einen Ruf als Professor der griechischen Sprache nach Jena, ging 1598 als Rector nach Stralzund und wurde (der erste) Professor der Geschichte in Wittenberg, wo er als Rector der Akademie am 8. Januar 1606 starb.

Seine Schriften hat Jocher, Gel.-Ler. 3. Th. S. 2054 f. zusammengestellt. Bgl. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 158. 1006.

#### Glias Reusner,

geboren den 8. September 1555 zu Lemberg in Schlesien, studirte Medicin in Jena, beschäftigte sich jedoch mehr mit historischen Studien und ward 1591 Prosessor der Geschichte und Dichtkunst. Er starb zu Jena an der Pest den 1. October 1612.

Seine Schriften f. in Bocher's Gel. Rer. Ih. 3 S. 2032. Bgl. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 162, 1007.

#### Beter Biscator.

March March

stational feedings and the first transfer of

fine and the contract.

geboren den 7. April 1571 zu Hanau, studirte zu Schleufingen, Wittenberg und Jena, ward 1597 auf der letztgenannten Universität Professor der hebraischen Sprache und 1605 der Theologie. Er starb zu Jena den 10. Januar 1611.

Seine Schriften f. in Jöcher's Gel. Rer. Th. 3 S. 1593. Rgf. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 483. 1008. J. A. Strubbergii series professor. theol. p. 21.

#### Thomas Sagitfarius.

geboren 1577 zu Standal, wo sein Bater Brediger mar; erhielt ben poetischen Lorbeerkrang, wurde 4597 Magister, 1599 Doctor ber Rechte, 1605 Professor ber griechischen Sprache, 1610 ber Logie und Metge physit zu Jena, 1616 Rector bes Gymnasium elisabethianum in Breslair und Starb am 21. April 1621. A STATE OF THE STA Jon Seine Gebriffen I. bei Goder. Gel Lert 4. Ib. 6. 29. Rat. Adm Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 190. 1008. Per et alle annie a per i

#### Balthafar Walther 1).

geboren am 1, Mai 1586 ju Allenborf in Thuringen, wurde 1606 Magister, 1611 Professor der griechischen, bald darauf auch der bebraifchen Sprache in Jena, 1621 Superintendent in Gotha, water in Braunschweig, mo er am 15. November 1640 starb.

Balther's Schriften finden wir bei 30 der, Gel. : Ler. 4. Th. 6, 1798 gus fammengestellt. Bgl. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 195. 1011.

### Michael Wolf,

geboren ben 3. October 1584 ju Regensburg, studirte zu Jena und ward dort 1612 Professor der Mathematik und 1613 der Physik, 1616 auch der Louif und Metabhyfit. Er ftarb zu Reng den 2. April 1628: Seine Schriften f. in 3 bater 's Gel. Ber. Es! 4 G. 2058. Bati Alex Beierg Syll: rectaint prof. Jehale etc. p. 197. 1012 133 194 1 ... 1 314 11 114 Will reduce I als fely not be another

#### Rohannes Gruphiander 2) a man de cons

Beier, with only of part of world profile aus Oldenburg, widmete fich ursprünglich dem Handelsstande, besuchte bann die Schule zu Dortmundistubirte in Belmftabt Jurisprudenz und hielt doet Disputatorien, ging darauf nach Wittenberg und Jena, pop er : wicht : obne : Rob. Brivgtvorlefungen : gab, : wendete fich bann beim Derannahen ber Reft nach Altorf idebrte aber balb nach Jena zurud und erhielt 1612 bie Professur für Geschichte und Poesie, Am 5, April

the book of the state of the st

Beier, bieb rech it piel bener etc. p. 453, 1603. J. A. Strieffine W. ries professor, theor, p. 21.

<sup>2)</sup> Sonft Grypenferl,

1614 wurde er Doctor und am 4. Juni 1618 erhielt er einen Ruf als Rath und Richter nach Oldenburg, wo er im December 1652 starb.

Seine Schriften f. in J. C. Zeumeri vitae professor. etc. Jenae, 1711. p. 63. Bgl. 3 och et. Gel. Ler. Th. 2 G. 1224. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 1013.

#### Seinrich Hofmann, Germann in 1888

geboren den 26. August 1576 zu Jena, studirte dort und ward zu Helmstädt Professor der Mathematik. Ein gleiches Lehramt bekleidete er später zu Marburg und fett 1613 zu Jena. Hier starb er den 30. October 1652.

Seine Schriften f. in Bricher's Gel. Per. Th. 2 S. 1657. Bgl. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae ctc. p. 201. 1014.

#### Gottlich Aenetins,

geboren am 20. April 1574 zu Königsfeld bei Rochlitz, wo sein Bater, zacob A., Prediger war, besuchte die Schulen zu Rochlitz und Halle, lerilte drei Jahre als Kaufmann, wendete sich aber darauf wieder den Bissenschaften zu, studirte in Leipzig Philosophie und Theologie, wurde vort 1598 Magister, 1607 Prorector zu Thorn, 1615 Adjunct der philosophischen Facultät und 1617 Professor der Physis zu Jenn. Er starb am 15. September 1631.

Seine Schriften f. in J. C. Zeumeri vitae professor. etc. p. 67. Rgf. 3 ocher, Gel. Ler. Th. 1 S. 122. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 205. 1015.

#### Balentin Riemer,

gehoren im Februar 1582 zu Sirschberg in Schlessen, nach dem Tyde seines Baters, der dort Syndicus mar, studirte in Breslau, Leipzig, Marburg und Gießen, promovirte in Jena und wurde dort 1618 Professor der Geschichte und Poesse, hernach Professor der Rechte und Hofgerichtsassessor. Er starb am 21. April 1635.

Miemer's Schriften fichen in J. C., Zeumeri nitae professoralete. p.:405. Bgl. 3 bcher, Gele Leg. Th. 3 S. 2005. Adr. Beier, Byll, rectaret prof; Jenao etc. p. 213: 591.

unvernident & duiden.

#### Quirinus Cubach,

geboren 1589 zu Darnstebt 1) im Weimarischen, besuchte bie Schule zu Weimar und studirte dann in Zena und Helmstädt Philosophie und Jurisprudenz. 1619 wurde er Professor der Geschichte und Dichtkunst in Jena und starb am 23. Januar 1624.

Seine wenigen Schriften finden fich in J. C. Zeumeri vitae professor. etc. Jenae, 1711. p. 69 verzeichnet. Bgl. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 212. 1917.

#### Salomo Glaf,

geboren am 20. Mai 1593 zu Sondershausen, besuchte das Gymnasium zu Arnstadt, ging 1612 auf die Universität Jena, um sich den Rechts-wissenschaften zu widmen, ergriff aber nach drei Jahren in Wittenberg die Theologie. 1616 nach Jena zurückgekehrt, erlangte er dort 1617 die Magisterwürde, wurde 1619 Absunct der philosophischen Facultät und hielt philosophische Borlesungen, promovirte 1620 auf Besehl und Kosten der Grasen von Schwarzburg als Doctor der Theologie, wurde 1621 Prosessor der griechischen und hebrässchen Sprache daselbst, 1625 Superintendent in Sondershausen, 1638 Prosessor der Theologie in Jena und 1640 Generalsuperintendent zu Gotha, wo er am 27. Juli 1656 starb.

Seine Schriften stehen in J. C. Zeumeri vitae prosessor. etc. Jenae, 1711. p. 148—150. Bgs. 3 cher, Gel.-Ler. Th. 2 S. 1018 f. J. A. Strubbergii ser. pros. theol. etc. p. 24. 25. Adr. Beier, Syllab. rect. et pros. Jenae etc. p. 214. 488. 1018.

#### Philipp Horst,

geboren am 10. Juli 1584 zu Braunschweig, besuchte die Schulen zu Hameln, Göttingen und Stettin, studirte zu Wittenberg, wo er Magister wurde, ging barauf nach Frankfurt a. d. D. und Jena und wurde

<sup>1)</sup> Chr. G. Jöcher (a.a.D. G. 2239) glebt Rosla, ein weimgrifches Porf an ber 3im, J. C. Zeumer (a. a. D.) und Abr. Beier (a. a. D. G. 1017) geben Darmftadt an ber 3im als Geburtsort Cubach's an. Gin weimarifches Dorf Darmftadt an ber 3im giebt es nun nicht; wir glauben beshalb annehmen ju burfen, bag durch einem Druckfeffer Darmftadt fur Darnftedt (im jegigen großherzoglichen Justigamtsbezirk Apolda) entstanden sei und hatten legteresiefer Cubach's Geburtsort.

an letterem Orte 1620 Abjunct der philosophischen Facultät, 1621 Professor der Beredsamkeit und 1622 der practischen Philosophie. Er starb am 19. Februar 1664.

Sorft's Schriften find von Jöcher, Gel. Rer. Th. 2 G. 1718 gufammenges ftellt. Bgl. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 216. 1019.

#### Daniel Stahl,

geboren 1589 zu Hammelburg, besuchte die Schule zu Schweinfurt und Coburg, studirte in Straßburg, Gießen und Frankfurt a. d. D., wurde 1608 Magister zu Gießen, 1623 Prosessor der Logik und Metaphysik in Jena und starb am 17. Mai 1654.

Stahl's Schriften f. in J. C. Zeumeri vitae professor. etc. p. 76-77. 36 scher, Gel. Rex. Th. 4 S. 766. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 228. 1021.

#### Seinrich Nenenhahn,

geboren am 5. November 1590 zu Eisenach, besuchte die Schule seiner Baterstadt und studirte in Jena Philosophie und Jurisprudenz. 1620 erlangte er die Doctorwürde, wurde 1624 Prosessor der Geschichte und Poesse zu Jena und 1625 gräflich schwarzburgischer Rath zu Stadts Im, wo er am 27. Februar 1634 starb.

Seine Schriften f. bei 3ocher, Gel. : Ler. Th. 3 S. 875. Bgl. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 1021.

#### Ortolph Fomann jun.,

geboren am 3. Juni 1598 zu Jena, wo sein Bater gleichen Namens Professor der Rechte war, besuchte das Gymnassum zu Schleusingen, studirte zu Jena, Sießen und Königsberg, ward 1620 Doctor der Rechte, 1625 Professor der Geschichte und Poesse zu Jena, 1633 außerordentlicher Asselsor des Hosgerichts und 1635 Professor der Rechte, arhentlicher Beisiber des Hosgerichts und des Schöppenstuhls. Er starb am 6. Juni 1649.

Seine Schriften hat Jocher, Gel. - Ler. Th. 2 S. 660 - 661 verzeichnet. Bgl. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 1022.

#### Paul Slevogt,

geboren den 29. April 1596 zu Possendorf bei Weimar, studirte zu Jena, ward Conrector zu Braunschweig und zum Poeten gekrönt, kehrte wieder nach Jena zurück und ward dort 1625 Professor der griechtsschen und hebräischen Sprache, späterhin (1654) Professor der Logik und Metaphysik. Er starb zu Jena den 22. Juni 1655.

Seine Schriften f. in Jocher's Gel. 2er. Th. 4 S. 637 f. Bgl. Adr. Beier, Syll. reet. et prof. Jenae etc. p. 236, 4023.

#### Sieronymus Pratorins 1),

geboren am 8. October 1595 zu Hamburg, wo sein Bater gleichen Namens Organist war, studirte in Wittenberg, wurde dort 1618 Masgister, 1622 zu Jena Adjunct, 1626 Prosessor der Ethik und Politik, 1631 der Physik, 1633 (erster) lutherischer Prediger an der Kathebrale in Würzburg, 1635 Posprediger zu Weimar, 1637 Superintendent, Gymnasialprosessor und Consisterialassessor in Schleusingen und 1642 Superintendent in Schmalkalden, wo er am 23. December 1651 starb.

Seine Schriften hat Jocher, Gel. -Ler. 3. Th. S. 1747 zusammengestellt. Bgl. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 1026.

then but to the hart of the

### Johann Michael Dilherr,

S 1 368

geboren am 14. October 1604 zu Themar im Meiningenschen, wo sein Vater, Johannes D., Kath und Abvocat war, besuchte das Gymnassium zu Schleusingen, studirte in Leipzig, wo er, da sein Vater seiner Lehngüter beraubt worden war, sich seinen Unterhalt durch Jamuliren, Corrigiren und Bersemächen verschaffen mußte, ging barauf nach Witstenberg, Altorf und Jena, an welchem letzteren Orte er 1631 Prosessor der Beredsamkeit, 1634 Prosessor der Geschichte und Poesse und 1640 außerordentlicher Prosessor der Theologie wurde. 1642 folgte er einem Ruse als Prosessor der Theologie und Philosophie nach Nürnberg, wurde 1646 Oberprediger an der Sebaldskirche, Director des

<sup>1)</sup> Shulpe. And the control of the constitution and and algebraiched

neu errichteten Symnasiums und Inspector der Bibliothek und der Alumnen und starb am 8. April 1669.

Seine Schriften stehen in J. C. Zeumeri vitae prosessor. Jenae, 1711. p. 157—163. Bgl. 3 och et, Gel. Ler. Th. 2 S. 126 f. J. A. Strubbergisser. prof. theol. etc. p. 25—29. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 241, 489, 1027.

#### Gottfried Zapf,

geboren den 4. Mai 1635 zu Erfurt, studirte zu Jena und Leipzig und starb als Professor der Philosophie und Beredsamkeit zu Jena den 23. Juli 1664.

Bapf's Schriften f. in Joder's Gel. : Ler. Th. 4 S. 2153.

#### Rohannes Zeisold,

geboren am 7. Juli 1599 zu Gauren bei Altenburg, wo sein Bater, Fabian 3., Prediger mar, besuchte die Schulen zu Reustadt, Altenburg und Zwickau und studirte in Jena, Leipzig und Wittenberg. 1622 wurde er zu Jena Magister, 1633 Assessor der philosophischen Facultät, 1633 Prosessor der Physik und starb im Juni 1667.

Seine Schriften f. in J. C. Zeumeri vitae professor. etc. Jenae, 1711. p. 92-93. Bgl. Jöcher, Gel. Ler. Th. 4 S. 2173. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 246. 1029.

#### Johannes Mufans,

geboren am 7. Februar 1613 zu Langewiesen im Schwarzburgischen, wo' sein Bater gleichen Namens Prediger war, frequentirte das Gymendstum zu Arnstadt, studirte in Ersurt und hielt später dort philosophische Privatvorlesungen, ging darauf zur Vollendung seiner Studien nach Jena, wurde am 4. August 1635 Magister, hielt hier philosophische Privatcollegien und wurde 1643 Prosessor der Geschichte und Voesie. 1646 erhielt er eine Prosessur ver Theologie und wurde Doctor. Er starb am 4. Mai 1681.

Seine Schriften f. in J. C. Zeumeri vitae professor. etc. Jenae, 1711. p. 173-177. 23gl. Joder, Gel. Ler. Th. 3 S. 769. J. A. Strubbergii Series prof. theol. etc. p. 29-31. Adr. Beier, Syll. reet. et prof. Jenae etc. p. 275. 492. 1029.

#### Johann Chriftfried Sagittarins,

geboren am 28. September 1617 zu Breslau, Sohn bes Professors ber Logit und Metaphysit Thomas S. in Jena, studirte in Jena, wurde 1641 Conrector in Hof, 1643 Rector der Stadtschule und Masgister in Jena, 1646 Prosessor der Geschichte und Poesse, 1651 Superintendent in Orlamünde, 1652 Doctor der Theologie, 1656 Generalsuperintendent, Oberhosprediger und Consistorialassessor in Altendurg und starb am 19. Februar 1689.

Seine Schriften f. in J. C. Zeumeri vitae professor. etc. Jenae, 1711. p. 99-101. Bgl. 3 och er, Gel. Ler. Th. 4 S. 28 f. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 1030.

#### Johannes Frischmuth,

geboren im April 1619, studirte in Altorf und Jena orientalische Literatur und Theologie, wurde 1647 Rector der Stadtschule, 1649 auherordentlicher Professor der Sprachen, 1652 ordentlicher Professor der Poesse und, als er auf diese Stelle resignirt hatte, Professor der griechischen und orientalischen Sprachen. Er starb am 19. August 1687.

Frischmuth's Schriften hat Joder, Allg. Gel. Ler. 2. Th. G. 771 f. aufges gablt. Bgl. A. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 1033.

#### Johann Ernst Gerhard,

geboren am 15. December 1621 zu Jena, Sahn des Theologen Johann G., studirte, von Hauslehrern vorbereitet, zu Jena, Altarf, Helmstädt, Leipzig und Wittenberg orientalische Sprachen und Theologie, bereiste, nachdem er Magister geworden war und vier Jahre lang in Wittenberg Theologie und Philosophie gelehrt hatte, Holland, Frankzeich und die Schweiz, wurde 1652 Professor der Geschichte zu Zena, am 12. Juli 1653 Doctor, darauf Professor der Abealogie und starb am 24. Februar 1668.

Gerhard's Schriften stehen in J. C. Zeumeri vitae profess. etc. Jenae, 1711. p. 193-195 verzeichnet. Bgl. Jöcher, Gel.-Ler. Th. 2 S. 951 f. J. A. Strubbergii ser. prof. theol. etc. p. 32. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 305. 496. 1034.

€.

#### Erhard Weigel,

geboren zu Weiba an ber Nabe am 16. December 1625, ging 1628 mit seinen Eltern, welche ber Religion willen ihr Baterland verlassen mußten, nach Wunfiedel, besuchte die bortige Schule und von 1644 bas Gymnasium in Halle. Hier hatte er sich ganz besonders ber Freundschaft und Unterstützung des bamals berühmten Aftronomen Bartholomaus Schimpfer zu erfreuen, welcher ihm Unterricht in ber Mathematik ertheilte und ihm ben freien Gebrauch seiner Bücher, Instrumente und Charten gestattete. Er konnte sich jedoch wegen der Bermögensunzulänglichkeit seiner Eltern in Halle nicht halten und kehrte daber nach Wunsiedel zurück, wo er nun den mathematischen Unterricht bes Archibigconus Robannes Elrode genon, siebelte aber nach einiger Reit wieder nach Halle über und übernahm eine Menge seinem Gonner Schimpfer übertragener Arbeiten. Daburch kam er in so großen Ruf, daß viele Studenten von Leipzig zu ihm berüberkamen, um fich von ihm in der Mathematik unterrichten zu lassen. Er studirte nun in Leipzig und gewann sich auch hier in kurzer Zeit viele Gönner, so ben Obristen Titel. Commandanten der Kestung Bleikenburg, welcher ihm ben freien Gebrauch seiner kostbaren Instrumente und seiner Bibliothet überließ. 1653 wurde er als Professor ber Mathematik nach Jena gerufen. Hier lehrte er mit großem Applaus und setzte fich bei bem Bergog Wilhelm von Sachsen = Weimar, welchen er in 14 Tagen alle Sterne kennen lehrte, in die bochfte Gunft. Er wurde nun Bofmathematicus und Oberbaudirector, endlich kaiserlicher und pfalz=fulz= bachischer Rath und starb am 21. März 1699 zu Jena 1).

Beigel's Schriften f. in J. C. Zeumeri vitae professor. etc. Jenae, 1711. p. 109—116. Bgl. 3öcher, Gel. Ler. Th. 4 S. 1857 f. Adr. Beier, Syll, rect. et prof. Jenae etc. p. 317. 1034.

#### Raspar Posner,

geboren am 11. Mai 1626 zu Gera, besuchte das Gymnasium seiner Baterstadt und studirte in Jena, wurde 1648 Magister, 1654 aus gerordentlicher, 1656 orbentlicher Prosessor der Physik und starb am 1. März 1700.

<sup>1)</sup> Sein Saus in ber Johannisgaffe gablt zu ben fieben Bunbern Jena's.

Das Berzeichniß seiner Schriften finden wir bei Jocher, Gel. : Ler. 3. Th. S. 1719 f. Bgl. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 1035.

#### Johann Andreas Bofe,

. 1939

5 7 11

geboren am 27. Juni 1626 zu Leipzig, wurde dort im kaum vollens beten 15. Lebensjahre Baccalaureus der Philosophie, ging 1643 nach Wittenberg, wurde 1646 zu Leipzig Magister, studirte dann in Straßburg, wurde 1655 Assession der philosophischen Facultät in Leipzig, 1656 Prosessor der Geschichte in Jena und starb daselbst 1674 am 29. April. Er schaffte unter seinem Rectorate 1661 den Pennalismus ab.

Bose's Schriften hat Jocher, Allg. Gel. Ler. 1. Th. S. 1270 verzeichnet. Bgl. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 1036.

#### Severus Christoph Olpins,

geboren am 22. October 1627 zu Eisenach, wo sein Vater, Christoph O., Archidiaconus war, besuchte das Gymnasium zu Gotha und stubirte in Jena, wo er 1647 Magister, darauf 1656 Prosessor der Possise und Moral wurde. 1658 ging er, nachdem ihn die theologische Fascultät zu Jena zum Doctor der Theologie creirt hatte, als Superintendent nach Kömhild und starb 1673.

Seine Schriften f. bei Jöcher, Gel. Ler. 3. Th. S. 1070. Bgl. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jense etc. p. 1,037.

### Friedemann Bedymann,

geboren am 26. Juli 1628 zu Elleben in Thüringen, wo sein Bater, Andreas B., Prediger war, genoß seine Jugendbildung zu Arnstadt und Gotha, ging 1649 nach Jena, wurde am 5. August 1651 Magister, 1656 Prosessor der Philosophie. Ernst der Fromme, Herzog zu Sachsen, hielt ihn sehr werth und ließ ihn durch einen Abyssinier in der äthiopischen Sprache unterrichten, welche er in drei Monaten ersternte. 1668 d) wurde er Prosessor der Theologie und darauf Poctor derselben. B. starb am 9. März 1703.

. .

<sup>1)</sup> Rad Anderen 1663, at. ang auf a brieffen von Contract freie bei bei

Seine Schriften sind verzeichnet in J. C. Zeumeri vitae professor. etc. Jenae, 1711. p. 206. Bgl. J. A. Strubbergii ser, prof. theol. etc. p. 33, 34. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 1037. Joher, Allg. Gel. Rep. 2h. 1 S. 891.

#### Georg Göte,

geboren um 11. Juni 1633 nach Jöcher zu Wichmar, nach Zeumer zn Frauenprießnit bei Jena, besuchte die Schulen zu Naumburg und Gera, studirte von 1652 an zu Jena, wurde daselbst Magister, darauf Hauslehrer bei dem weimarischen geheinen Rath und Kanzler Rudolph Wilhelm Krause, Erdherrn in Melkingen, kehrte nach Jena zurück, wurde Abjunct der philosophischen Facultät und 1665 Prosessor der Ethik. 1672 ging er als Prediger nach Ersurt, wurde später Pastur primarius in Hildesheim, 1684 Superintendent in Jena und endlich sachsen eisenachischer Kirchenrath, Oberhosprediger und Generalsuperintendent. Er starb am 3. April 1699.

Bgl. J. C. Zeumeri vitae professor, etc. Jenae, 1711. p. 150 - 151. 30. der, Gel. ger. Th. 2 S. 1049.

#### Philipp Müller,

geboren 1640 zu Sangerhausen, besuchte Schulpforta und studirte in Jena. 1661 wurde er hier Magister und Abjunct der philosophischen Facultät, war darauf 3 Monate Prediger in Eisleben, Prosessor der Beredsamteit und Poesie zu Jena, nahm die theologische Doctorwürde, wurde ordentlicher Prosessor der Theologie und ging 1680 als Probst des Alosters Unserer lieben Frauen nach Magdeburg. Diese Stelle verslor er, weil er die Vermählung des Herzogs von Sachsen Zeitz mit der Schwester des Königs Friedrich I. von Preußen in einer Schrift als ungewissenhaft verworfen hatte, wurde verhaftet und nach Spansdau gebracht. 1702 tehrte er als Prosessor und fürstlich fächslicher Kirchenrath nach Jena zurück und starb als Senior der Atademie 1715.

Mullet's Schriften, welche theilweise unter bein Nedmen Christian Sin's terus erschienen, hat Jocher, Gel. Ler. Th. 3 S. 741 il. 743 verzeichnet. Bgl. J. A. Strubbergii ser. prof. theol. etc. p. 36. 37.

#### Rarl Caffa,

: 4,

ein Dominicaner, geboren zu Rom 1623, lehrte zu. Megpel Philoso=

phie und Theologie, erlangte zu Rom den theologischen Doctorgrad, machte darauf eine Reise durch Frankreich und die Schweiz, trat in Jena 1661 öffentlich zum Protestantismus über und wurde Prosessor der französischen und italienischen Sprachen. Er starb am 20. November 1707.

Seine Schriften find in J. C. Zeumeri vitae professor. etc. Jenae, 1711, p. 143 verzeichnet. Bgl. 3ocher, Gel.-Ler. Th. 1 S. 1546.

#### Johann Chriftoph Hundeshagen,

geboren am 8. August 1635 zu Mühlhausen, besuchte das Gymnasium seiner Baterstadt, studirte in Jena und Helmstädt, wurde 1658 zu Jena Magister, 1662 Adjunct der philosophischen Facultät, 1668 ordentlid der Prosessor der Logie und Metaphysik und 1671 Licentiat der Theol logie. Er stard 1681 geisteskrank zu Remda, wohin ihn die Erhalter der Universität seiner Gesundheit halber 1679 hatten bringen kassen.

Seine Schriften f. bei Jocher, Gel. - Ler. Th. 2 G. 1772 f.

#### Balentin Belthem 1),

geboren am 11. März 1645 zu Halle, studirte in Jena, wurde das selbst Magister, 1672 Professor der Moral, 1679 der Logik und Mestaphysik, 1683 der Theologie und starb am 24. April 1700.

Belthem's Schriften f. in J. C. Zeumeri vitae profess. etc. Jenae, 1711. p. 240 — 244. Bgl. Jöcher's Gel. Ler. Th. 4 S. 1508 f. J. A. Strubbergii ser. prof. theol. etc. p. 36.

#### Heinrich Opis,

geboren am 14. Februar 1642 zu Altenburg, eines Schneibers Sohn, studirte zu Jena und Kiel Theologie und orientalische Sprachen, bereiste Holland und England, wurde 1672 Abjunct der philosophischen Facultät, hernach Professor der griechischen Sprache zu Jena, darauf Professor der Theologie und Consistorialrath in Kiel und starb dort am 24. Januar 1712.

Seine Schriften hat Jöcher, Gel.: Ler. 3. Th. S. 1080 f. zusammengestellt.

South the way to be a part of the

<sup>1)</sup> Der Beltheim.

#### Kaspar Sagittarius,

argent in the

geboren am 23. September 1643 zu Lüneburg, Sohn des Pfarrers Kaspar S. daselbst, besuchte die Schule zu Lüneburg und Lübeck und gab schon als Gymnasiast in Lübeck seine Schrift De ritibus nuptialibus veterum Romanorum heraus, studirte in Helmstädt, Kapenhagen, Wittenberg, Leipzig, Jena und Altorf, wurde 1668 Rector in Saalsseld, zog sich hald wieder in's Privatleben zurück, wurde 1671 Magister und 1672 Licentiat der Theologie in Jena, 1674 Prosessor der Geschichte, am 14. Mai 1678 Doctor der Theologie und starb am 9. März 1694.

Seine fehr gahlreichen Schriften find bei 3 och er, Gel. 2er. 4. Th. S. 24—28 und in J. C. Zeumeri vitae professor. etc. p. 161—172 verzeichnet. Sein Biograph ist der Abt 3 ohann Andreas Schmidt (Commentatio de vita et scriptis Caspari Sagittarii. Jenae, 1713).

#### Johann Philipp Slevogt,

geboren ben 27. Februar 1649, studirte Jurisprudenz zu Helmstädt und Jena, erwarb sich auf der letztgenannten Universität 1673 den Grad eines Doctors der Rechte, ward 1680 ordentlicher Professor der Moralphilosophie und 1681 ordentlicher Professor der Rechte, 1695 Präses des juristischen Collegiums und 1719 fürstlich sächsischer Hofzrath. Er starb zu Jena den 7. Januar 1727.

Seine Schriften f. in Jöcher's Gel. Rer. Ib. 4 S. 636 f. Bgl. B. Ch. Richardi Commentatio de vita et scriptis professorum hodie in acad. jenens. publice docentium. Jenae, 1710. p. 19 sqq. Jugler's Beitr. II, 384 ff.

#### Johann Andreas Schmid,

geboren am 18. August 1652 zu Worms, besuchte die Schule seiner Baterstadt und studirte in Augsburg und Jena, wurde 1676 Magister, 1679 Abjunct der philosophischen Facultät, außerordentlicher Prosessor der Mathematik, 1683 Ordinarprosessor der Logik und Metaphysik zu Jena, 1694 Doctor der Theologie, 1695 Prosessor der kirchlichen Anstiquitäten und der Theologie in Helmstädt und 1699 Abt in Mariensthal. Er starb am 12. Juni 1726.

Schmid's gablreiche Schriften finden wir in J. C. Zeumeri vitae professor. etc. p. 185—192 und bei 3 och er, Gel. Rer. 4: Eh. S. 294—297 verzeichnet.

### Georg Schubart,

geboren den 21. Februar 1650 zu Heldburg in Franken, studirte zu Jena, ward dort Magister der Philosophie und dann zwei Jahre Hauslehrer bei dem Consistorialrath Heydenreich in Gotha. Er kehrte hierauf wieder nach Jena zurück, wo er sich der Jurisprudenz widmete und 1684 zum Prosessor der practischen Philosophie ernannt ward. 1685 ward er Doctor der Rechte und zugleich Prosessor der Geschichte. Er starb zu Jena den 19. August 1701.

Schubart's Coriften f. in Socher's Gel. Ler. Th. 4 G. 364 f.

#### Johann Panl Sebenstreit,

geboren am 25. Juni 1664 zu Reuftadt an ber Orla, Sohn bes Rectors Johann B., verbankte bie erfte Bilbung ber Schule seiner Baterstadt und hierauf den Inmasien zu Gera und Gotha. Auf der Unis versität zu Jena, wo er Anfangs Philosophie, später Theologie stubirte, erhielt er schon im zweiten Jahre seines bortigen Aufenthaltes die Magisterwürde, nachdem er unter Bechmann's Vorsit eine zwiefache Differtation "De praedestinatione" vertheidigt hatte. Er midmebe fich seitbem zu Jena bem akademischen Leben, hielt öffentliche Vorlesungen und wurde Abjunct der philosophischen Facultät, dann aukerordentlicher Professor der Philosophie und in der Folge Professor der Moral und Politik mit dem Charakter eines Confistorialraths. Im Jahre 1697 mard er zu Altorf Doctor und 1710 zu Jena Brofessor der Theologie. Das Amt eines Pastors und Inspectors zu Dornburg, welches er seit dem Sahre 1715 verwaltete. legte er 1718 nieder und starb als herzoglich weimarischer Confistorial = und Spnodalrath am 6. Mai 1718. And the spring out on a citate south suff

"Die Schriften, hebenftreit's, find verzeichnet in hl. Doring, Die gelebert. Theel, Deutschle im 18, u. 19, gabth, Rauffaht a. b. D., 1832, 2, 18d., S., 957, F,

ente de la forêt est registration de la forence de la company de la forence de la company de la forence de la company de la forence de la fore

geboren den 1. Februar 1654 zu Siendhaufen, bei Gotha; fuibirte gu

Bittenberg Theologie, benutte in Hamburg ben Anterticht bes berühmsten Stgard in den orientalischen Sprachen und vollendete seine Studien zun Leipzig und Jena. Nach der Rücklehr von einer gesehrten Reise durch Deutschland, Holland und England solgte er 1685 einem Ause nach Jena als Professor der morgenländischen Sprachen. 1710 wurde er außerordentlicher und bald darauf ordentlicher Professor der Theologie. Er starb den 20. December 1727.

Seine Schriften f. in Acta erud. Lips. Suppl. T. IX p. 379 sqq. Joch er's Sel. Ler Th. 2 S. 31. B. Ch. Richardi Commentatio de vita et veriptis professor. hodie in acad. jenensi publice docentium. Jenae, 1710. p. 85 sqq.

#### Johann Jacob Müller,

geboren den 31. Mai 1650 zu Jena, wo sein Bater, Johannes M., Conrector an der Rathsschule war, studirte zu Jena, wurde dort Magister, Adjunct der philosophischen Facultät, 1692 außerordentlicher Prosessor der Philosophie, 1695 ordentlicher Prosessor der Poesie, 1698 der Logit, 1706 der Moral und Politik, nachdem er 1700 Doctor juris geworden. Er starb am 13. April 1716.

Muller's Schriften fteben bei 3 och er, Gel. : Ler. 3. Th. S. 735 f. Bgl. B. Ch. Richardi Comment. de vita et script. etc. p. 97 sqq.

#### Georg Albrecht Humberger, 1980

geboren am 26. November 1662 zu Beuerberg in Franken, studirte in Heilbronn, Altorf und Jena, wurde in Jena 1689 Magister, 1694 Adjunct der philosophischen Facultät, 1696 außerordentlicher, 1698 ordentlicher Professor der Mathematik und 1705 Professor der Physik. Er starb am 13. Februar 1716.

Samberger's Schriften finder man in 3'8 cher's Gel. Ler. S. 4338 verzeichenet. Bgl. B. Ch. Richardi Comment. de vita et script. etc. p. 101 sqq.

#### Johann Philipp Trenner,

geboren am 30. Juni 1666 zu Schalkau bei Schleufingen, wo sein Bater, Theodor T., Pfarrer war, Besuchte bie Schule zu Rudolstadt und Coburg, studirte in Jena, wurde 1680 Wagister, 1694 Abjunkt, 1697 Doctor der Theologie, 1698 Professor der Metaphysik und 1705

ber Logit baselbst, 1707 Prediger und Senior in Augsburg und 1716 Oberhofprediger, Kirchens und Oberconsistorialrath, Generalsuperinstendent, Pfarrer zu St. Petri und Pauli und Sphorus des Gymnassiums in Weimar, wo er am 20. Januar 1722 starb.

Dreuner's Schriften hat 3ocher, Gel. - Ler. 4. Th. S. 1309 gufammen. geftellt.

#### Johann Georg Müller,

geboren zu Jena, wo sein Bater, Johannes M., Conrector ber Rathsschule war, wurde nach zurückgelegten Studienjahren. Schulrector in
seiner Baterstadt, 1698 Abjunct der philosophischen Facultät und 1698
Brofessor der Boesse. Er starb am 8. März 1721.

Muller's Schriften find bei Jocher, Gel. : Ler. 3. Th. G. 734 angeführt. Bgl. B. Ch. Richardi Commentatio de vita et script. etc. p. 103 sq.

#### Johann Raspar Bofner,

geboren im Januar 1673 zu Jena, wo sein Bater, Kaspar P., Prosesssor ver Physist war, besuchte die Schule zu Gera, studirte in Jena und wurde dort 1695 Magister der Philosophie, darauf Abjunct der philosophischen Facultät, 1699 Prosessor ver Physist und 1705 der Beredsamkeit. Er starb am 16. October 1718.

Pofner's Schriften bat Joder, Gel. Ler. 3. Th. G. 1720 verzeichnet. Bgl. B. Ch. Richardi Comment. de vita et script. etc. p. 105 sqq.

#### Sohann Zacob Lungershausen,

geboren im November 1665 zu Dorndorf, wo sein Bater, Johann Balentin L., Prediger war. Er besuchte die Schule zu Roßleben, stubirte darauf in Jena Theologie und Philologie, erhielt 1687 die philosophische Doctorwürde, trat, nachdem er von einer großen Reise zurückgetehrt, in die Reihe der Kandidaten ein und wurde 1701 außervordentlicher Prosessor der Philosophie und Kirchenrath.

23gl. B. Ch. Richardi Comment. de vita et script. etc. p. 117 sqq.

#### Burthard Gotthelf Struve,

geboren den 26. Mai 1671 zu Weimar, Sohn des Ahnherrn der in unseren Tagen vielgenannten beutscherussischen Kamilie von Strude: Georg Abam St. 1), welcher aus bem Magbeburgischen von einem Mühlenvoiat abstammte, ein von den deutschen Fürsten weit und breit. mie später Bütter in Göttingen, consultirter Mann mar und durch eine ungebeuere körperliche sowohl als geistige Kruchtbarkeit sich einen Namen gemacht hat. Er besuchte bas Gymnasium zu Zeit und seit 1687 bie Universität Jeng. 1689 begab er sich nach Selmstädt und von ba zur Fortsekung seiner Studien nach Frankfurt a. d. D. und nach Halle. 1691 reiste er nach Holland und kehrte von da nach Rena zurück. mo er 1697 Bibliothekar mard. Die juristische Kacultät zu Halle ertheilte ihm 1702 den Doctorgrad. 1704 ward er Professor der Geschichte. 1712 sachsen = weimarischer Rath, Historiograph bes fächsischen Hauses ernestinischer Linie und außerordentlicher Professor der Rechte. 1717 ward er markgräflich baireuthischer Hofrath. Einen gleichen Charakter erhielt er 1730 von den sächsischen Fürsten ernestinischer Linie und zualeich eine orbentliche Professur bes Staats = und Lehnrechts. Er starb au Jena ben 28. Mai 1738 2).

Struve's Schriften f. in Joder's Gel .. Ler. Ih. 4 G. 892 f.

#### Johann Jacob Syrbins,

geboren ben 26. Juni 1674 zu Wechmar in Thuringen, studirte seit

<sup>1)</sup> Siebe S. 60.

<sup>2)</sup> Burfbard Gottbelf Struve, einer ber Begrunder ber Literarbifforie in Deutschland, ber Berfaffer ber Bibliotheca historica, Die gum erften Dal bas große hiftorifche Material, bas fich in faft brei Jahrhunderten feit Erfindung ber Buchbruderfunft aufgehauft hatte, ju einer Ueberficht brachte, Die fpater andere Belehrte, Buder und Meufel, fortgefest haben, hatte einen Sohn, ber Drofef. for in Riel war, und diefer wieder einen Gobn, der ruffifcher Staatbrath und Refident au Regensburg bei bem beutschen Reichstage mar, 1802 gu Greig farb und querft ben von Rufland ertheilten Abel geführt hatte. Sein Sohn mar mieber ruffischer Staatsrath und Charge d'affaires ju Carlsrube und ftarb 1828. Deffen Sohn endlich ward auf gang andere Beife, wie feine Borfahren bekannt: er war ber Phrenolog und Fuhrer bes babnifchen Auftanbes, Guftav v. Strube, früher olbenburgifcher Legationsfecretar gu Frankfurt, fpater: Absprat in Mounheim nab jest nach Amerita emigrirt: Der Bruder bes carlexuber Gefandten war ruffifcher Gefandter in Samburg, in welchem Amte ihm fein Cohn, ber gegenwärtige ruffifche Gefandte, folgte; beffen Schwester mar die befannte Schriftfellerin Therese von Bacheracht, Die eine fleine Beit Die Geliebte Gugtom's mar and 1852 als Frau von Lugow auf der Aufel Java gestorben ift. G. Geschichte ber Bofe des Saufes Sachsen von Dr. Ed. Bebfe. Samburg, 1854. S. 34 f.

1693 zu Jena, ward dort 1696 Magister der Philosophie, 1701 Adjunct der philosophischen Facultät, 1703 Sphorus des theologischen Steminars zu Eisenach, 1707 Professor der Logist und Metaphysis, 1730 Doctor und außerordentlicher Professor der Theologie und Inspector über die in Fena studirenden gothaischen Landeskinder. 1738 ward er ordentlicher Professor der Theologie. Er starb zu Jena den 4. Nie vemder 1738 als Prorector 1).

Seine Schriften f. in 3 baber's Gel. Ler. Th. 4 G. 972. Bgl. Bi Ch. Riohardi Commont. de vita et scriptis etc. p. 114 sqq.

#### Johann Reinhard Rus

wurde ben 24. Kebruar 1679 zu Rodamberge im Kürstenthum Ufingen geboren, wo fein Bater Schullehrer war. Seit 1688 besuchte er bie Schule ju Ufingen, an welche fein Bater inzwischen verfett worben war. Schon im 16. Sabre wurde er für fähig jum Abgang auf bie Universität erklart. Er war eben im Begriff, nach Giefen abzugeben, als die Stadt Usingen von einer Reuersbrunft heimgesucht wurde; die querst seiner Eltern geringe Sabe verzehrte. Er rettete nichts als ein Baar alte Schube. In Diesen trat er bie Retse nach Gieken an, mo er Theologie, Philosophie und Orientalia studirte. Nach dritthalbiah. rigem Aufenthalte in Gießen begab er fich 1698 nach Reng. wo er Anfangs fich blok von Waffer und Brod nährte, das er noch bazu felbit fich holen mußte, bis ihn eine Convictorienstelle in ben Stand feste, feine Studien mit größerer Beiterfeit ju betreiben. Nachdem er bereits 1699 Magister geworden war, habilitirte er sich 1701 und 20g in Vorlesungen über die vrientalischen Sprachen durch lebhaften, klaren und gründlichen Bortrag die Rubörer sehr an. Im Sahre 1708 murde er von ber philosophischen Kacultat zum Adjuncten ernaunt. Rachbem er verschiedene auswärtige Rufe ausgeschlagen hatte, erhielt er 1743 eine außerordentliche Professur der Orientalia, 1715 die ordentliche Brofessur berselben, einige Jahre darauf auch die ordentliche Professur ber griechischen Sprache, endlich 1733 die lette ordentliche Professut

<sup>1)</sup> Seine froisthen Ueberreste wirden unter dem Gelaute aller Goden auf einem von feche Pferden gezogenen Leichenwagen nach der Collegienkliche gebracht und bort feleklich beerbigt.

in der theologischen Facultät, welche er bis zu seinem Tode am 18. April 1738 in der Art verwaltete, daß er daneben Orientalia vortrug. Seine außerordentliche Arbeitsamkeit bewies er nicht nur als akademischer Lehrer, indem er nicht selten 9 Stunden des Tages Bortesungen hielt, sondern auch ganz besonders als Leiter der akademischen Schuldencommission, ein Geschäft, das ihm bei vielem Verdruß den Verlust der Gesundheit zuzog. Auch seine freiere Ansicht von der Höllensahrt Christi verwickelte ihn in mancherlei Verdrießlichkeit. Dreimal Prorector zeichnete er sich durch Unerschrockenheit, Gerechtigkeit und Strenge in Handhabung der akademischen Disciplin aus.

Schriften: De chaldaicae linguae ejusque accentuationis necessitate et utilitate. Giess., 1695. — De somnio pistorum ex Genes. XL, 16—20, 22. Jenae, 1701. — De linguae syriacae usu in N. T. Jenae, 1702. — De usu accentuationis hebraicae in pentade dictorum Vet. Test. commonstrato. Jenae, 1704. Ed. II. 1732. — An Zacharias, Joannis baptistae pater fuerit summus pontifex ad illustr. loc. Luc. I, 5—80. Jenae, 1708. — De lapidatione Stephani. Jenae, 1709. — De harmonia vitae Davidis. Jenae, 1710. — Exercit. philol. de serpente seductore non naturali, sed solo diabolo ad Genesin III, 1—15. Jenae, 1713. — Dissertatio promissionem davidicam 2 Sam. 7, 14 et Paralip. XVII (al. XVIII) 13 descriptam soli Messiae vindicans. Jenae, 1713. — Diss. de Abrahami vocatione ex Ur. Jenae, 1718. — Harmonia evangelistarum. Jenae, 1727—1730. 3 8be. — De descensu Christi ad inferos. Jenae, 1730.

#### Christian Stod,

geboren am 1. Januar 1672 in Camburg bei Jena, besuchte seit 1687 bas Symnastum in Gera, auf welchem er bereits so ausgezeichnete Sprachlenntnisse erlangt hatte, daß er bei seinem Abgange eine öffentsliche Rebe in deutscher, lateinischer, griechischer, hebräscher, chaldüsscher, samaritanischer, arabischer, persischer und äthiopischer Sprache zu halten im Stande war, ging 1695 nach Jena, wurde bort 1698 Magister, 1704 Adjunct der philosophischen Facultät, 1717 außerordentlicher, 1731 ordentlicher Professor der Philosophie, 1733 Professor vientalischen Sprachen und starb am 4. Februar 1733.

Stod's Schriften finden wir bei Iocher, Gel. Ler. Ih. 4 S. 848.

He mader and Hermann Friedrich Teichmeyer, geboren: ben: 30. April 1685 (nicht: 1680) zu Minden, sondirte zu Leipzig und Jena, ward auf der letztgenannten Universität 1717 ordentlicher Professor der Experimentalphysik und 1719 zugleich außerordentlicher Professor der Medicin, 1727 (nicht 1723) erhielt er die ordentliche Professor der Botanik, Chirurgie und Anatomie. Er stard, in Jena als grässich hatsfeldscher Leibarzt, sachsen-eisenachischer Rath und sachsen-weimarischer Hofrath und Leibarzt den 5. Februar 1744.

Teichmeper's Schriften f. in Götten's gelehrt. Europa. Bb. II G. 659 f. Bb. 111 G. 834. Bgl. (3. C. Mplius) Das in d. 3. 1743 blubende Jena 25, S. 120 ff. Jufage zu bem i. 3. 1743 blub. Jena auf d. 3. 1744 2c. S. 19 f.

#### Johann Friedrich Wucherer,

geboren 1682 am 4. August zu Meiningen, ging 1699 auf die Universität zu Jena, wurde dort 1703 Magister, 1712 Adjunct der phisosophischen Facultät, 1717 Professor der Physik, 1728 außerordentlicher Professor der Theologie, 1729 Doctor der Theologie und 1730 ordentlicher Professor der Theologie und sachsen-weimarischer Kirchenrath. Er starb am 6. Februar 1737.

Bucherer's Schriften finden wir bei Joder, Gel. - Ler. 4. Th. G. 2085 f.

#### Gottlieb Stolle.

geboren am 3. Februar 1673 zu Liegnit, besuchte das Gymnasium in Breslau, begann 1693 seine Rechtsstudien in Leipzig, wurde, da er wegen Bermögenslosigkeit diese nicht fortsehen konnte, 1695 Hosmeister in Schweinitz, darauf in Breslau, 1700 bezog er die Universität in Halle, wo er sich geraume Zeit nur von trockenem Brote nährte, bereiste 1703 als Hosmeister mit einem jungen Abeligen Deutschland und Holland und Hehrte 1704 nach Halle zurück und begann dort Privatporlesungen. 1706 wurde er Hosmeister in Jena, begann 1707 wieder seine Borlesungen in Halle, kam 1708 zum zweiten Male nach Leng, und wurde dort 1709 Magister und 1713 Abjunct der philosophischen Facultät. 1714 wurde er als Director und erster Professor des neu errichteten Gymnasium academicum in Hilbburghausen, angestellt, erhielt aber 1716 seine Entlassung und wurde in Jena 1717

<sup>1)</sup> Er hinterließ vier Schwiegeribhne, namlich die Profesoren Johann Mnbrech Segueri, Morgen Duffen, Ehriftiam Enort und Idamitin Georg Darjebaldon

orbentlicher Professor ber Politik, 1730 "Aufseher" ber beutschen Gesellschaft und nannte sich Leander von Schlesien. Er starb am 4. März 1744.

Stolle's Schriften f. bei Socher, Gel. : Ler. 4. Th. G. 856 ff. Onben, Chronolog. Tabell. II, 58 f.

#### Johann Jacob Lehmann,

geboren am 17. October 1683 zu Erfurt, studirte in seiner Baterstadt, ward dort 1707 Magister, ging darauf 1709 nach Jena und ward hier 1712 Adjunct der philosophischen Facultät und 1717 Prosessor der Moral. Er starb am 29. November 1740.

Lehmann's Schriften find in 3och er's Gel. Rer. Th. 2 S. 2344 vergeichnet.

# Johann Beruhard Wiedeburg,

geboren den 22. Januar 1687 zu Helmstädt, studirte auf der dortigen Universität, wo er 1710 die Magisterwürde erlangte und als Privatdocent auftrat. 1717 ward er außerordentlicher Prosessor der Philosophie. Im solgenden Jahre erhielt er einen Ruf nach Jena. Er ward 
dort Prosessor der Mathematik und Inspector des Convictoriums. Mit 
der Ernennung zum sachsen-weimarischen Kirchenrath erhielt er zugleich 
(1739) die Erlaubniß, theologische Vorlesungen zu halten. Er starb in 
Iena den 29. April 1766.

Wiedeburg's Schriften f. in (Mplius) Das in d. J. 1743 blubende Jena. S. 136 ff. Nachtrage in Meufel's Lexifon verstorbener deutscher Schriftsteller. Bb. XV S. 103 f.

# Johann Georg Walch,

geboren den 17. Juni 1693 zu Meiningen, genoß den ersten Unterricht im elterlichen Hause und in der Stadtschule zu Meiningen, studirte seit 1710 zu Leipzig, erwarb sich 1713 die Magisterwürde und hielt hierauf philosophische und theologische Vorlesungen. 1718 folgte er einem Auf nach Jena als außerordentlicher Professor der Philosophie und der Alterthümer. 1724 erhielt er eine außerordentliche Professur der Theologischen Hockorwürde und 1728 die dritte Stelle in der theologischen Facultät, die er 1730 mit der zweiten und 1750 mit der ersten vertruschte. 1734 erhielt er den Character eines her-

zoglich sachsen-weimarischen Kirchenraths. Er starb zu Jena den 13. Januar 4775.

Balch's Schriften f. in Meufel's Lerifon verstorb. deutscher Schriftfelleri Bb. XIV S. 360 f. Bgl. Leben u. Charafter bes wohlfeel, frn. Kirchenraths J. G. Balch, Jena, 1777.

#### Martin Schmeizel,

geboren am 28. Mai 1679 in Kronstadt, wo sein Bater, Michael Sch., Pfarrer war, bezog 1700 die Universität Jena, nach zwei Jahren aber Wittenberg und Greisswald, wo er sich der Theologie widmete. 1708 ging er mit einem jungen Hertn als Hosmeister nach Halle, kehrte jedoch bald wieder nach Jena zurück. 1709 machte er eine Reise nach Dänemark und Schweden. In Dänemark wurden ihm zwei Zöglinge anvertraut, die er mit nach Jena nahm. 1713 wollte er sie in ihr Baterland zurücksühren. Auf dieser Reise dahin siel er zweimal in die Hände dänischer Kaperer und wurde nach Kopenhagen geführt, erhielt jedoch bald seine Freiheit wieder und kehrte über Holland nach Jena zurück. Nachdem er dort 1712 Magister geworden, wurde er 1720 Alsessor der Philosophischen Facultät, 1721 ordentlicher Professor der Philosophischen Facultät, 1721 ordentlicher Professor der Philosophie und Universitätsbibliothekar daselbst, 1731 Professor der Rechte und Geschichte und königlich preußischer Hosrath in Halle und starb am 30. Juli 1747.

Schmeizel's Schriften f. bei Boch gr. Gel .- Ler. 4. Th. S. 284 f.

Georg Erhard Samberger f. Abtheilung Mebiciner.

# Friedrich Andreas Hallbauer,

geboren am 13. September 1692 zu Allsteht in Thüringen, verdankte die erste Bisdung den Schulen seiner Baterstadt. In dem halle ichen Wasssenhause und auf dem Gymnasium zu Calbe erward er sich die nöttigen Borkenntnisse, um die Universitäten Halle und Jena schrichen zu können. Dort widmete er sich dem Studium der Theologier und hielt, nach Beendigung seiner glademischen Lausbahn, auf der lettgen nannten Hochschule öffentliche Nortesungen. Im Jahre 1715 werd er Magister der Rhisosphie, 1794 Abstaut der philosophischen Facultie

zu Jena, 1731 ordentlicher Professor der Beredtsamkeit und Dichtkunst und 1735 Director der lateinischen Gesellschaft. Nachdem ihm im Jahre 1738 eine außerordentliche Professur der Theologie, das Inspectorat über die sachsen=gothaischen und sachsen=altendurgischen Landeskinder und der Charakter eines herzoglich eisenachschen Kirchenraths ertheilt worden war, erhielt er 1740 den theologischen Doctortitel und eine ordentliche Professur der Theologie, wurde in demselben Jahre auch von den übrigen sächsischen Hösen zum Kirchenrath ernannt und starb am 1. März 1750.

Das Berzeichniß seiner Schriften s. in S. Doring, Die gelehrt. Theologen im 18. u. 19. Jahrh. Reustadt a. d. D., 1831. Bd. 1 S. 587 ff. Guben, Chronol. Tabell. II, 62 f. Gotten's gel. Europa II, 456 f. III, 823 f. Meusfel's Ler. verstorb. beutsch. Schriftst. V, 81 f.

# Johann Seinrich Aromayer,

geboren am 19. Juli 1689 zu Schulpforta, besuchte die dortige Schule, studirte von 1711 an in Jena, wurde dort 1715 Magister und 1731 Prosessor der Philosophie. Er starb am 19. Juli 1734.

Seine Schriften gablt 36 cher, Gel.= Ler. Ih. 2 G. 2172 auf.

# Leonhard Hoffmann,

aus dem Ansbachschen gebürtig, studirte von 1707 an in Jena, wo er 1711 Magister ward, lehrte darauf eine Zeit lang in Coburg, kehrte aber 1715 nach Jena zurück und wurde 1721 Abjunct der philosophischen Facultät, 1732 außerordentlicher, 1734 ordentlicher Professor der morgenländischen Sprachen und Karb 44. December 1737.

Bgl. Abelung, Fortf. u. Ergang. g. 3bcher's allg. Gel.-Ler. Leipz., 1787. 2. Bb. G. 2082.

# Johann Beter Rensch,

geboren am 15. August 1691 zu Almersbach bei Altenkirchen, wo sein Batter Prediger und Asselfess des fürstlichen Consisteriums war, besuchte das Gymnastum zu Idstein, dann die Universitäten Gießen, Marburg, Halle und Jena, um sich der Theologie und den vrientallschen Spraschen zu widmen. 1717 erlangte er in Jena mit der Wagisterwürde

bas Recht, philosophische und mathematische Vorlesungen zu halten. 1719 übernahm er das Rectorat der Rathsschule und ward mit Beisbehaltung dieser Stelle 1733 außerordentlicher Professor der Philosophie. 1738 ward ihm ein ordentliches Lehramt der Logik und Metasphysik und 1755 eine ordentliche Professur der Theologie übertragen: Beim Jubikäum der Universität 1758 erhielt er die theologische Doctorwürde und starb am 5. Juni desselben Jahres.

Seine Schriften f. in S. Doring, Die gel. Theol. Deutschl. im 18. u. 19. Jahrh. Reuftadt a.d. D., 1833. 3 Bb. S. 567f. Meufel, Ler. verstorb. deutsch. Schriftst. XI, 233 f.

# Johann Andreas von Segner,

geboren 1704 zu Preßburg, widmete sich zu Preßburg und Debreczin der Naturwissenschaft und Mathematik, seit 1725 auch der Medicin zu Jena. 1731 wurde er ausübender Arzt zu Debreczin, kehrte nach Jena zurück und hielt seit 1733 als außerordentlicher Prosessor Vorlesungen, ging 1735 als Prosessor der Naturwissenschaft und Mathematik nach Göttingen, 1755 aber nach Halle, wo er 1777 als geheimer Rath stark.

Bal. Dierer's Universal : Lericon. Altenb., 1835, 20. Bb. G. 540.

# Johann Gottfried Tympe,

geboren 1699 zu Biederitz im Magdeburgischen, wo sein Vater Prediger war, studirte zu Jena, ward dort 1722 Magister und Privatdocent, 1728 Abjunct der philosophischen Facultät, 1734 außerordentlicher Professor der orientalischen Sprachen, noch in dem genannten Jahr auch Prosessor der griechischen Sprache und 1761 Prosessor der Theologie. Er stard zu Zena den 28. Juli 1768.

Tympe's Schriften f. in Meufel's Leriton verstorb. deutsch. Schriftsteller. Bb. XIV S. 172 f.

# Johann Heinrich Köhler,

gebürtig aus Weißenfels, wurde im Herbst 1734 außerordentlicher Prosessor der Philosophie in Jena und starb daselbst am 22. Juni 1737. Er lehrte Politik, Bölkerrecht, Naturrecht, Logik, reine Mathematik u. s. w. 180 (1941), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942), 180 (1942)

7 O. 1

Schriften: Meditationes et Annotation. über sein Ratur., Ritter. u. 201. ferrecht. Jena, 1730. — Jus sociale et gentium. Jenae, 1735. — Juris natural. ejusq. cumprimis cogentis methodo system. propositi exercitationes. Lips., 1738. 1741. — Juris socialis et gentium ad jus naturale revocati specim. Francof., 1737. — Juris natur. et jur. social. specim. Francof., 1738. — Jus naturae et gentium II Vol. Francof., 1738.

# Georg Ludwig Herzog,

gebürtig aus Friesland, war im Jahre 1737 außerordentlicher Professor ber Philosophie in Jena und lehrte hauptsächlich Geschichte und römisches Recht. Näheres über sein Leben war nicht zu ermitteln.

Sergog schrich: Praecognita jurisprud. rom., mathemat. ord. explic. Jenae, 1736.

#### Johann Juftin Schierschmibt,

geboren am 27. December 1707 zu Gotha, mo sein Baker Lieutenant beim Stadtbataillon mar, besuchte bas Gymnafium feiner Baterftadt und bezog im Rahre 1727 die Universität Jena und 1730 die Universität Marburg. 1732 erlangte er in Erfurt die philosophische Magisterwurde, wendete sich zu Anfang des Jahres 1733 auf die Universis tät, wurde dort in die Rahl der Magister aufgenommen und hielt nun philosophische und mathematische Vorlesungen. Nachdem er 1734 in Halle die juristische Doctorwurde erhalten hatte, hielt er in Leipzig philosophische und juriftische Borlesungen. Im Sommer 1737 folgte er einem Ruf nach Jena, wurde Abjunct ber philosophischen Facultät, außerordentlicher Professor der Philosophie und erhielt die Erlaubnif. in den eisenachschen und jenaischen Landen als Abvocat practicizen au burfen. 1743 ernannte ihn ber Markgraf zu Brandenburg = Culmbach jum ordentlichen Professor ber Rechte an der neu gestifteten Universität Erlangen und ertheilte ihm den Titel als Rath, im Nahre 1745 als Sein Todestag ist unbekannt. Hofrath.

Rgl. Beiblich's zuverläßige Nachrichten von benen jestlebenden Rechtsgelehrten. Salle, 1759. 3. Th. S. 265 ff. C. G. Ludovici, Entw. einer vollft. hiftorie der Bolfianischen Philos. III, §. 196.

Christian Gottlieb Buder f. Abtheilung Juristen.

# Georg Chriftoph Stellwag,

geboren 1711 in dem ansbachschen Dorfe Gulsheim, der Sohn eines dortigen Predigers, verdankte seine missenschaftliche Bildung dem Gymnasium zu Ansbach und der Universität Jena, die er 1730 bezog. 1734 ward er dort Magister, 1737 Adjunct der philosophischen Facultät und 1738 außerordentlicher Prosessor der Philosophie. Er starb zu Jena in der Blüthe seiner Jahre den 17. Juni 1740.

Stellmag's Schriften f. in J. G. B. Dun del's histor. - frit. Nachrichten von verstorb. Gelehrten. Bd. 1 Th. 3 S. 498 f.

#### Johann Leonhard Redenberger,

geboren 1702 zu Regensburg, wo sein Bater Bierbrauer war, besuchte das Gymnasium poeticum seiner Baterstadt, studirte (von Ostern 1723 an) in Leipzig, darauf in Jena, wo er im April 1727 den Magistergrad erlangte und nach erhaltener venia legendi orientalische Sprachen lehrte. Im Jahre 1734 wurde er Adjunct bei der philosophischen Facultät. Einen im Jahre 1738 in das evangelische Ministerium zu Regensburg erhaltenen Ruf mußte er wegen Krankheit ausschlagen. Im Jahre 1740 wurde er zum außerordentlichen Professor der Philosophie ernannt. Weitere Nachrichten über R. sehlen.

Recenberger's Schriften f. in (3. C. Mplins) Das in dem 3. 1743 blits beude Jena 2c. S. 169 u. 170 u. Jufage zu bem i. 3. 1743 u. 1744 blubenden Jena auf Die 3. 1745, 46, 47, 48 u. 1749 2c. S. 102.

# Christian Seinrich Gahard,

geboren im Juni 1716 zu Duedlinburg, wo sein Bater, Tobias E., Rector war, studirte von 1734 an zu Jena, ward daselbst 1738 Doc-tor; 1743 vrbentlicher Prosessor der Beredsamkeit und 1750 außersorbentlicher Prosessor der Rechte, starb aber schon am 20. December 1751.

Bgl. J. Ch. Abelung, Fortf. n. Ergang. g. Chr. G. Jöcher's allg. Gel.

# Joachim Georg Darjes,

geboren den 23. Juni 1714 zu Güstrom, studirte zu Rostock und Jena Theologie, ward 1735 auf der zulest genannten Universität Doctor der

Philosophie und Privatducent, studirte zugleich Jurisprudenz und erwarb sich 1739 in Jena den Grad eines Doctors der Rechte. 1744 erhielt er eine ordentliche Prosessur der Moral und Politik mit dem Charakter eines sachsen-weimarischen Hofraths. Seine philosophischen Borlesungen fanden so viel Beisall, daß er innerhald 27 Jahren mehr als 10,000 Juhörer hatte. 1763 folgte er einem Ruf nach Frankfurt a. d. D., als königlich preußischer geheimer Rath und ordentlicher Prosessor der Rechte und der Philosophie und ward zugleich zum Director der Universität ernannt. Er starb den 17. Juli 1791 zu Frankfurt a. d. D. Er war der Stifter und Präses der dortigen gelehrten Gessellschaft.

Seine Schriften f. in Meufel's Lerifon verstorb. deutscher Schriftsteller. 280. II S. 280 f. Guben, Chronolog. Tabell. III, 14 f. Bgl. Privil. jenaische Bochenbl. 1843 Rr. 69.

#### Rarl Gotthelf Müller,

geboren 1717 in Weimar, wo sein Vater, Johann Kaspar M., herzoglicher Kath, Leibmedicus und Stadt und Landphysicus war, erhielt den ersten Unterricht durch Privatlehrer, besuchte dann die Landeszschule Pforta und bezog im November 1734 die Universität Jena. 1739 erhielt er die Magisterwürde und begann, nachdem er pro facultate legendi disputirt hatte, seine philosophischen Vorlesungen. 1741 wurde er Adjunct bei der philosophischen Facultät, 1745 außerordentzlicher Prosessor der Philosophie, später ordentlicher Prosessor der Theologie und starb am 12. August 1760.

Rgl. (3. C. Mylius) Das in dem 3. 1743 blubende Zena. S. 225 ff. u. Bufanc zu bem im 3. 1743 u. 1744 blubenden Zena. S. 102 ff.

#### Christian Wilhelm Franz Walch

war am 25. December 1726 zu Jena geboren, wo sein Bater, Johann Georg W., Kirchen= und Consistorialrath und Professor der Theologie war. Er studirte zu Jena, wurde 1745 Magister, hielt hierauf die Ostern 1747 exegetische, philosophische und historische Borlesungen und bekam nach der Rücklehr von einer Reise durch Deutschland, Holland, Frankreich, die Schweiz und Italien 1750 eine außerordentliche Professur der Philosophic. 1753 folgte W. einem Ruse als ordentlicher

Professor nach Göttingen, wurde 1754 außerordentlicher, 1757 ordents licher Professor der Theologie, erhielt 1772 den Charakter eines königslich großbritannischen Consistorialraths und starb am 10. März 1784.

Bald's Schriften hat S. Doring, Die gel. Theol. Deutschl. im 18. u. 19. Jahrh. Reuftadt a. d. D., 1835. 4. Bd. G. 618 ff. verzeichnet.

### Johann Ernft Immannel Walch,

geboren ben 30. August 1725 zu Jena, studirte bort, ward 1745 Masgister ber Philosophie und Privatdocent, unternahm mit seinem Bruder Karl Friedrich eine Reise durch Deutschland, Holland, Frankreich und die Schweiz, erhielt 1750 eine außerordentliche Prosessur der Philosophie auf der Universität Jena, ward 1752 zum Director der dortigen lateinischen Gesellschaft und 1755 zum ordentlichen Prosessor der Logik und Metaphysik ernannt, vertauschte jedoch dies Lehramt 1759 mit einer Prosessur der Beredsamkeit und Dichtkunst. Er starb zu Jena als sachsen weimarischer Hospath den T. December 1778.

Walch's Schriften f. in Meufel's Lexifon verstorb. beutscher Schriftsteller. Bb. XIV S. 354 f. Bgl. Lebensgesch, des wohlsel. Hrn. Hofr. J. E. J. Walch. Jena, 1780.

#### Basilius Christian Bernhard Wiedeburg,

geboren den 14. September 1722 zu Jena, studirte dort, ward 1742 Magister der Philosophie, 1747 Adjunct der philosophischen Facultät, 1751 außerordentlicher Prosessor der Philosophie und 1754 ordentlicher Prosessor der Geschen, wie auch substituirter Prosessor der Mathematik. Er starb zu Jena den 1. Juli 1758.

Biebeburg's Schriften f. in Meufel's Leriton verftorb. deutscher Schriftft Bb. XV S. 98 f.

#### Jacob Wilhelm Blaufuß,

geboren den 29. December 1723 zu Jena, studirte bort, ward 1743 Magister der Philosophie und bald nachher Abjunct der philosophischen Facultät, 1755 außerorbentlicher Prosessor der Philosophie und 1758 Doctor der Sheologie. Er starb zu Jena den 3. Juni 1758.

Seine Schriften f. in Deufel's Leriton verftorb. beutscher Schriftfteller. 28b. 1 G. 423 f.

#### Lorenz Johann Daniel Sudow,

geboren ben 19. Februar 1722 zu Schwerin, ein Sohn bes Pastors an der dortigen Domkirche, Johann Daniel S., studirte zu Jena, ward dort 1746 Magister der Philosophie, 1756 ordentlicher Prosessor der Physik und Mathematik, mit dem Charakter eines herzoglich sachsenweimarischen Kammerraths. 1796 ward er zum geheimen Kammerrath ernannt. Er starb zu Jena den 26. August 1801 als Senior der Akademie.

Sudow's Schriften f. in Meufel's gelehrt. Deutschl. VII, 737 f. X, 731. Geine Selbstbiographie befindet sich in E. G. Baldinger, Biographien jestles bender Aerzte u. Naturf. Zena, 1772. Bb. 1 St. 2 S. 126—136. Bgl. Eich-atadii opusc. orat. Ed. sec. p. 491. 502.

# Chriftian Friedrich Bolz,

geboren den 13. Januar 1714 zu Niederrosla bei Apolda, studirte zu Jena und hielt nach einem dreisährigen Ausenthalte daselbst Krivatvorlesungen über Logit und Metaphysik. 1744 ward er in Jena Magister der Philosophie und hierauf Prinzenhosmeister zu Weimar. Bon
da begab er sich wieder nach Jena. Er ward dort 1756 außerordentlicher und 1759 ordentlicher Prosessor der Philosophie. 1770 erhielt
er den Charakter eines sachsen-weimarischen und eisenachschen Kirchenraths. 1771 ward er außerordentlicher und 1777 ordentlicher Prosessor der Theologie. Er starb zu Jena den 2. December 1782.

Polg's Schriften f. in Moufel's Leriton, verftorb, beutscher Schriftsteller. Bb. X S. 496 f.

#### Friedrich Theodofius Miller,

geboren den 10. September 1716 zu Ilmenau, studirte zu Zittau und 1735—1739 in Jena, hielt dort nach erlangter Magisterwürde Borslesungen über hebräische Sprache und Homiletik, ward 1742 Diakonus an der Stadtkirche, 1745 Adjunct der philosophischen Facultät, 1754 Consistorialassesson, 1755 Doctor der Theologie, 1756 außerordentslicher Prosesson der Philosophie, 1761 Prosesson der Theologie und 1765 Archidiakonus an der Stadtkirche zu Jena. Er starb den 13. März 1766.

Muller's Schriften f. in Meufel's Legison verftorb. Deutscher Schriftsteller. Bb. IX S. 382 f.

# Friedrich Samuel Zickler

war am 14. November 1721 zu Schwabsborf im Weimarischen geboren. Den ersten Unterricht 3.'s übernahm sein Bater, ber jest Superintendent in Bürgel geworden mar. 1735 ging 3. auf das Gymnasium nach Weimar. 1740 auf die Universität Jeng. Durch Bertheidigung feiner Differtation "Ad vaticinium Jacobaeum Genes. 49, 12 multo nigrior oculos vino et dentes lacte candidior" erlangte er zu Sena (1744) die Magisterwürde und begann akademische Borlesungen, nachbem er durch eine noch im Sabre 1744 vertheidigte Streitschrift die Erlaubnik dazu erlangt hatte. Als er 1747 Adjunct der philosophischen Kacultät ward, bisputirte er pro loco. Seine Abhandlung führt ben Titel: De statu ecclesiae Novi Foederis primaevae a Jeremia 3. 14 sag. praedicto. Im Jahre 1758 ward er außerordentlicher Brofessor ber Philosophie und beim Rubilaum ber jengischen Universität erhielt er nach Berthelbigung seiner Anguguralbissertation "De glorioso Servatoris in coelum adscensu" ben Grad eines Doctors ber Theologie. 1760 folgte er einem Rufe als 3. Professor ber Theologie und Universitätsvrediger nach Erlangen. Er eröffnete sein Lehramt (1761) mit der Rede "De δρθοδοξία et δρθοτομία necessariis in doctore ecclesiae requisitis" und vertheibigte in demfelben Jahre seine Abbandlung "De intercessione Christi sacerdotali". Die Liebe zu feinem Baterkande bewog ihn indeß, wieder nach Jena zu gehen, als ihm bort die vierte theologische Professur angetragen wurde. Diek Lehramt eröffnete er mit der Rede "De vera Christi divinitate suffragiis doctorum primaevae ecclesiae contra hostes ejus munita". Im Jahre 1768 ward 3. dritter und 1772 zweiter Professor der Theologie. Nachdem er 1774 den Charafter eines fachjen weimarischen Riechenraths erhalten, ructte er 1775 in die erste theologische Lehrstelle ein und starb am 25. Avril 1779. 

Bidler's Schriften f. bei H. Döring, Die gelehtt. Theol. Deutschl. im 18. n. 19. Jahrb. Menstadt a. D., 1835. 4. Bb. G. 788 f. "Agl. Ficenscher's Belehrtengeschichte der Answers. Erlangen. Abth. 1 H, 58 f. Mangel' &. Ler. versterb. beutsch. Schriftst. XV, 390 ff.

# Johann Friedrich Hirt,

geboren am 16. August 1719 zu Apolda, widmete sich dem Studium der Theologie zu Jena und wurde, nachdem er seit dem Jahre 1748 die Stelle eines Conrectors zu Weimar bekleidet hatte, 1758 außersordentlichet Prosessor auf der genannten Universität. Im Jahre 1761 wurde er zum dortigen Superintendenten und 8 Jahre später zum Prosessor der Theologie ernannt. Im Jahre 1775 folgte er dem Ruse zum ordentlichen Prosessor der Theologie nach Wittenberg. Dort starb er als Generalsuperintendent des sächsischen Kurkreises am 29. Juli 1783.

Seine Schriften f. in S. Dobing, Die gel. Theol. Deutschlands. im 18. u. 19. Jahrh. Bb. 1 S. 740 ff.

# Johann Stephan Müller,

geboren am 20. Juli 1730 zu Smalobuch im Schwarzburgischen, wo sein Bater Ausseher über eine Glashütte war, besuchte das Gymnasium zu Rudolstadt, studirte in Jena Philosophie, erlangte 1753 die Magisterwürde, 1756 den Grad eines Adjuncts der philosophischen Facultät und wurde 1758 Consistorialassessor in Rudolstadt. 1759 erhielt M., nachdem er Licentiat der Theologie geworden, eine außerordentliche Prossessor der Philosophie zu Jena. Dort erward er sich 1763, als er einen Auf nach Gießen erhielt, die theologische Doctorwürde. 1765 ward ihm der Charakter eines Consistorialassessor verliehen, 1768 ward er Superintendent der marburgischen Diöcese. Er starb am 24. October 1768.

Seine Schriften f. in S. Doring, Die gel. Theol. Deutschl. ic. 2. Bb. S. 593 f.

#### Johann Ernft Bafiline Wiedeburg,

geboren ben 24. Juni 1733 zu Jena, stübirte bort und seit 1753 in Erlangen, wo er in dem genannten Jühre die Magisterwürde erlangte und in Verbindung mit einigen Studirenden die deutsche Gesellschaft stiftete. 1756 ward er in Erlangen Universitätsbibliothekar, 1757 außerordentlicher und 1759 ordentlicher Professor der Philosophie. 1760 solgte er einem Ruf nach Jena, nw er eine außerordentliche und 1761 eine ordentliche Professor der Philosophie erhielt und zugleich an sei-

nes Vaters, Johann Bernhard W., Stelle, bis nach bessen Tobe als substituirter Prosessor der Mathematik angestellt ward. 1770 erhielt er den Charakter eines sachsen-weimarischen Kammerraths. Er starb den 1. Januar 1789.

Biebeburg's Schriften f. in Fitenfcher's Gelehrtengefch. Der Universität Erlangen. Abth. 2 S. 183 f. Reufel's Lexifon verstorb. Deutsch. Schriftsteller. Bb. XV S. 107 f.

#### Joachim Erdmann Schmidt f. Abtheilung Juriften.

#### Inftus Chriftian Bennings,

geboren den 20. März 1731 zu Gebstedt im Beimarischen, studirte in Jena, ward Magister der Philosophie und 1765 ordentlicher Prosessor der Logik und Metaphysik mit dem Charakter eines herzoglich coburgmeiningenschen Hofraths. Er starb als Senior der Akademie zu Jena den 30. August 1815.

hennings' Schriften f. in Deu fel's gelehrt. Deutschl. VI, 217 f. IX, 563. XVIII, 123.

# Johann Christian Blafche,

geboren den 25. Mai 1718 zu Geißmannsdorf im schlesischen Fürstenthum Jauer, studirte zu Jena, erlangte dort die Magisterwürde und ward Rector an der Stadtschule zu Jena, 1765 außerordentlicher Professor der Philosophie, 1771 außerordentlicher und 1782 ordentlicher Professor der Theologie. Er start zu Jena den 20. Januar 1792.

Blaiche's Schriften f. in Meufel's Lexifon verstorb. beutsch. Schriftfteller. Bb. 1 G. 420 f.

#### Johann Gottlieb Walbin,

geboren 1723 zu Gera, studirte zu Jena, ward dort 1766 Prosessor Philosophie und kam dann nach Marburg, wo er 1795 starb.

Pgl. Pierer's Universal-Ler. Altenb., 1836. 25. Bd. S. 191.

# Racob Rave, State Control of the Research

Sohn bes Rathsherrn und Kaufmanns Peter Heinrich R. zu Otternborf im Lande Hadeln, ward 1.766 orbentlicher öffentlicher Professor ber Philosophie, 1767 Professor ber Rechte zu Jena und starb am 29. August 1767.

Schriften: Bersuche aus b. Rechte b. Ratur, b. Sitten. u. Klugheitslehre. Jena, 1764. — Betrachtt. ub. ben Unterschied ber Oberherrschaft u. bes Eigensthums. Jena, 1766. — Principia univ. doctrinae de praescriptione adquisitiva aeque ac extinctiva. Jenae, 1772. Nova editio cui vitam auctoris praemisit et notas adjec. J. B. C. Eichmann. Jenae, 1780. Ed. II. (III.) 1789. Ed. IH. (IV.) 1790.

#### Johann Gottfried Müller,

geboren den 4. November 1729 zu Buttstedt im Weimarischen, studirte zu Jena, ward Magister der Philosophie, 1767 ordentlicher Prosession der Geschichte, Universitätsbibliothekar und sachsen-weimarischer Hoferath. Er starb zu Jena den 11. Kebruar 1792.

Muller's Schriften f. in Meufel's Leriton verftorb. beutich. Schriftsteller. 286, IX S. 413.

# Johann Seinrich Bohn,

Sohn bes Professors der Theologie, Johann Sylvester B. zu Ersurt, ward 1764 Prosessor der hebräischen Sprache am Symnasium zu Ersurt, dann Prosessor der Philosophie und später der Theologie an der Universität daselbst und starb 1772 als Prosessor der orientalischen Sprachen in Jena, wohin er 1769 gerusen worden war.

Bohn fchrieb: Veritas et innocent. Eccles. evangel. ejusq. doctrin. praesertim de cultu beatorum. S. l. 1749.

# Johann August Seinrich Ulrich,

geboren den 16. April 1746 zu Rudolstadt, studirte zu Jena, Ansangs Theologie, später Philosophie. 1767 erlangte er dort die Magisterswürde. Späterhin ward er daselbst ordentlicher Prosessor der Philosophie, Moral und Politik. 1783 erhielt er den Charakter eines sachsenscoburgischen Hofraths. Bon dem Herzog von SachsensGotha ward er 1804 zum geheimen Hofrath ernannt. Er starb zu Jena den 4. Fesbruar 1813.

Ulrich's Schriften f. in Meufel's gelehrt. Deutschl. VIII, 163 f. XI, 727. XXI, 166.

#### Johann Andreas Sixt,

geboren ben 30. November 1742 ju Schweinfurt, wo fein Bater Bre-Rachdem er die Schule und das Gnmnasium seiner Baterstadt besucht hatte, bezog er zu Oftern 1762 die Universität Jeng, um sich der Theologie und Philosophie zu widmen. Im Jahre 1765 erlangte er daselbst die Magisterwürde und habilitirte sich zum Brivatdocenten burch die Differtation "De morsibus conscientiae". Seitdem las er philosophische und exegetische Collegien. Im Jahre 1768 ward er durch Vertheidigung seiner Abhandlung "De sophismatibus exegeticis" Abjunct ber philosophischen Facultät, nachdem er 1767 die Abhandlung "De sophismatibus in genere" öffentlich pertheidigt hatte. Mit seiner "Prolusio de ornatu philosophiae" eröffnete er (1769) das ihm übers tragene Lehramt eines außerordentlichen Brofessors der Philosophie. Das Jahr 1771 führte ihn nach Altorf. Er wurde dort dritter Brofessor der Theologie und Diaconus an der Stadtkirche. 1772 enhielt er die theologische Doctorwürde, nachdem er seine Abhandlung "De loco Paulino ad Rom. 8, 19-250 öffentlich vertheidigt hatte. Noch vor dieser Axomotion war er in die zweite Stelle der theologischen Kacultat und in das Archibiaconat eingerückt. 1775 mard S. Antistes bes altorfischen Ministeriums und 1787 ordentlicher Professor ber griedifchen Sprache. Er ftarb am 30. Juli 1810.

Seine Schriften find vergeichnet in S. Doring, Die gel, Theol. Deutschl. im 18. u. 19. Sahrh. 4. Bb. S. 242 f.

#### David Christoph Sephold,

પ્રાથમ કે

geboren 1747 zu Brackenheim, studirte daselbst und in Marbach klassische Sprachen, wurde 1771 Prosessor der Beredsamkeit in Jena, aber schon 1772 Rector des Gymnastums in Speyer; 1776 ging et, well et dort mehrere Unannehmlichkeiten wegen der Einrichtung der Schule hatte, in gleichem Charakter nach Grünstadt und darauf nach Butissi weiser, wo er am Gymnastum alte Sprachen lehrte. Da diese Stelle in Folge der französischen Revolution einzing, so befand er sich einste Zeit in gedrückten Verhältnissen, die er Frankreich werkieß und in Thebingen Prosessor der alten Literatur wurde, wo er 1804 state. Altend., 1835. Bb. 20 S. 710 verzeichnet. Guben, Chronol. Tabell. III, 72 f.

#### Johann Ernft Faber,

geboren 1745 zu Simmershausen bei Hildburghausen. Seine erste wissenschaftliche Bildung verdankte F. dem Gymnasium zu Coburg. Bon bort bezog er, um Theologie zu studiren, die Universität Göttingen, wo er 1769 Repetent ward. 1770 folgte er einem Ruse als ordentlicher Prosessor der orientalischen Sprachen nach Kiel. Sine gleiche Stelle bekleidete er seit 1772 zu Jena, wo er am 15. April 1774 starb.

Faber's Schriften finden fich bei h. Doring, Die gel. Theol. Deutschl. im 18, u. 19. Jahrh. Bo. 1 S. 390 f. Meufel's Ler. verftorb. deutscher Schriftsteller. III, 252 f.

# Gotthelf Hartmann Schramm

studirte zu Jena, ward Magister der Philosophie und 1773 außersorbentlicher Brosessor derselben. Er starb zu Jena den 24. April 1776.

Schramm's Schriften f. in Meufel's Lexifon verftorb. beutscher Schriftst. Bb. XII S. 430.

# Johanu Gottfried Gichhorn,

mar am 16. October 1752 zu Dörenzimmern im Kürstenthum Hobenlobe Dehringen geboren und ber Sohn bes bortigen Predigers. Der Unterricht, welchen er in der Stadtschule zu Weitersheim an der Tauber erhielt, wohin sein Bater verset worden war, genügte ihm bald nicht mehr. Er befuchte nun bas Gymnasium zu Beilbronn und bezog ju Oftern 1770 die Universität Göttingen, wo et bis Michaelis 1774 fich vorzüglich mit bem Studium der alteren Sprachen beschäftigte. Beyne's Empfehlung verbantte er um biefe Beit bie Rectorstelle am Lyceum zu Dhroruf, boch bereits zu Oftern 1775 folate er einem Rufe als ordentlicher Professor der otientalischen Sprachen nach Jena. Im Jahre 1783 verlieh ihm ber Berzog von Sachsen Weimar ben Hofrathstitel, 1788 folgte er einem febr vortheilhaften Rufe nach Got tingen als ordentlicher Professor der Philosophie und königlich groß= britannischer und karfürstlich hannoverticher Hofrath und 1815 erhielt er den Titel eines großbritannisch-hannoverischen geheimen Justigraths. E. starb am 25. Juni 1827. Seine Borlesungen umfaßten hauptfach=

lich die morgenländischen Sprachen und die Exegese des Alten und Neuen Testaments.

Eichhern's Schriften finden fich bei S. Doring, Die gel. Theol. Deutschl. im 18. u. 19. Jahrh. Bb. 1 S. 360 ff. verzeichnet. Bgl. H. C. A. Eichstadi opuscula oratoria. Ed. sec. p. 595 sqq. Guben, Chrenel. Tabell. III, 90 f.

# Christian Gottfried Schüt,

geboren am 19. Mai 1747 zu Dederstädt im preufischen Antheil ber Grafichaft Mansfeld, wo fein Bater Brediger mar, murde auf ber la= teinischen Schule bes Waisenhauses in Halle gebildet und ftubirte auf ber Universität Theologie und Philosophie. 3m März 1768 erlangte er die Magisterwürde und ging noch in demselben Jahre als Lehrer ber Mathematik an die Ritterakabemie nach Brandenburg. 1769 kehrte er als Inspector bes theologischen Seminars nach Halle gurud und beagnn nun Vorlesungen por ben Seminaristen und anderen Stubenten. in welchen er besonders die Liebe zu den alten Klassikern zu befördern 1775 wurde er außerordentlicher, 1776 ordentlicher Professor der Philosophie. 1779 folgte er einem Rufe als Professor der Poesie und Beredsamkeit nach Jena. Sein Auftreten bier mar nichts weniger als bedeutend: er las wenig und vor einer nur geringen Anzahl von Ruborern. Es war erst ber Begrundung ber "Allgemeinen Literatur; zeitung" (1785) vorbehalten, dem schützischen Sause den Glanz zu geben, den es so lange behauptet bat. 1789 ernannte ihn Karl August von Weimar zum Hofrath. 1804 im Frühjahr folgte er einem Rufe als Brofessor der Beredsamkeit und Literaturgeschichte nach Salle, mo er das semlersche Haus taufte und in demselben die Expedition der nunmehrigen "Halleschen Literaturzeitung" errichtete. Auch ward er Director bes philologischen Seminars. Am 21. Marz 1818 feierte Sch, sein Doctorjubilaum, einige Jahre barauf, jedoch in aller Stille, sein Professorjubilaum, vertaufte 1824 bas Institut ber Allgemeinen Literaturzeitung, indem er jedoch Hauptredacteur bis zu seinem Tode blieb, und starb am 7. Mai 1832 nach turzer Krantheit.

Seine Schriften fteben im Reuen Retrolog ber Deutschen, 3imenau, 1834, 10. Jahrg. 1. Th. S. 359 ff. Bgl. Darftell, seines Lebens v. f. Sohne. Salle, 1834, 2 Bbe.

# Christoph Gottlob Seinrich,

geboren den 14. August 1748 zu Dahlen im Königreich Sachsen, stustirte zu Leipzig die Rechte, beschäftigte sich aber vorzugsweise mit his storischen Forschungen. 1781 folgte er einem Ruse nach Jena als ors bentlicher Prosessor der Geschichte, 1790 erhielt er den Charakter eines herzoglich sachsen weimarischen Hofraths. Er starb zu Jena den 24. Mai 1810.

Seinrich's Schriften fteben in Meufel's gel. Deutschl. III, 167. IX, 544. XIV, 78. XVIII, 93.

# Johann Ernft Chregott Fabri,

geboren am 16. Juli 1755 in Dels, studirte zu Halle und wurde dasselbst Inspector der Freitische und Secretär der naturforschenden Gesellschaft, 1786 folgte er dem Ruse als außerordentlicher Professor der Statistit und Geographie nach Jena, gab 1794 diese Stelle auf und ging nach Erlangen, um die Herausgabe der "Erlanger Realzeitung" zu übernehmen, erhielt aber 1805 eine ordentliche Professur an der philosophischen Facultät und starb am 30. Mai 1825.

Bgl. Guben, Chronol. Tabell. 2c. Leipz., 1831. S. 102 f. Reu. Refrol. b. D. 3. Jahrg. 2. Sft. C. 1462-1464.

# Kark Hammerdörfer,

geboren 1758 zu Leipzig, studirte dort und lebte bis 1787 in seiner Baterstadt als Privatgelehrter, mit mannigsachen schriftstellerischen Arbeiten beschäftigt. 1787 folgte er einem Ruse nach Jena als außersorbentlicher Prosessor der Philosophie. Er starb dort den 17. April 1794.

Seine Schriften f. in Menfel's Leriton verftorb. beutscher Schriftfteller. Bb. V S. 121 f.

# Karl Leonhard Reinhold

war geboren zu Wien: 1758. Nach zurückgelegtem 14. Lebensjahre 1772: als Novitius in das damalige Zesuitencollegium zu St. Anna in seiner Baterstadt aufgenommen und im darauf folgenden Jahre nach der 1773 erfolgten Aufhebung dieses Ordens in das Kloster der Barnabiten daselbst eingetreten, sentzog er sich bei einer durchaus veränderten Lebensansicht im jugendlichen Mannesalter 1783 durch die Flucht diesem Verhältniß. Er begab sich zunächst nach Leipzig, wo er als Student immatricusirt wurde und die Vorlesungen Platner's und anderer Prosessoren hörte. Bon da ging er 1784 nach Weimar. Hier ward er 1785 Wieland's Schwiegersohn und Theilnehmer an der Redaction des von Wieland herausgegebenen "Deutschen Mercur". Von 1787 bis 1794 lebte er als Prosessor der Philosophie in Jena und solgte 1794 einem Ruf an die Universität Kiel. Dort starb er als königlich bänischer Etatsrath 1823.

Seine Schriften f. in E. Reinhold, Geschichte ber Philosophie nach ben Sauptmomenten ihrer Entwicklung. 3. Mufl. Jena, 1845. 2. Bb. S. 79 ff. Bgl. R. L. Reinhold's Leben u. Aterar. Wirken 2c. Jena 1825.

# Johann Friedrich Angust Göttling,

geboren den 5. Januar 1755 zu Derenburg im Halberstädtischen, kam in seinem 14. Jahre zu dem Chemiker Wiegleb in Langensalza, um Pharmacie zu studiren, ward hierauf Provisor in der Apotheke des Bergraths und Hohmedicus Bucholz zu Weimar und studirte sodann zu Göttingen Medicin. Ueber Hamburg reiste er nach England und von da über Holland nach Deutschland zurück. 1789 ernannte ihn der Herzog von Weimar zum außerordentlichen Professor der Philosophie auf der Universität Jena. Die dortige medicinische Facultät ertheilte ihm 1792 den Doctorgrad. Er stard als Professor der Chemie, Pharmacie und Technologie zu Iena den 1. September 1809.

Göttling's Schriften f. in Deufel's gel. Deutscht. 11, 606 f. IX, 439 f. XI, 282. XIIF, 484 f. XVII, 748.

Charles and the death

#### Johann Chriftoph Friedrich von Schiller

wurde am 11. November 1759 zu Marbach, einem würtembergischen Städtchen am Neckar, geboren. Sein Vater war Johann Kaspar Sch., Hauptmann und später Inspector der auf dem herzoglichen Luftschlosse Solitude angesegten Baumschule, die Mutter, Elisabetha Dorothea: gelt Kodweiß, die Lochter eines Bäckers in Marbach. Den ersten Unterricht erhielt Sch. von dem Pfarrer Moser zu Lorch; seit 1776, als seine Eltern nach Ludwigsburg gezogen waren, besuchte er die deittige

lateinische Schule. Richt aans nach bem Willen seiner Eltern murbe er 1773 vom Herzog Karl von Mürtemberg in die Militärgkademie auf ber Solitube aufgenommen. Die nachber als Sobe Karlsschule nach Stuttgart verlegt murbe. Sch., opferte ben Berhaltniffen feiner Eltern die Neigung zur Theplogie und entichied fich für das juriftische Stu-In der Aurisvrudenz machte er wenig Fortschritte und vertauschte fie 1775 mit der Medicin. Nächstbem trieb er porzüglich Geschichte und Philosophie. 1780 murbe er Militararat. Mit seiner Lage in Stuttgart und als Arxt unzufrieden, entfernte er sich 1782 beimlich aus Stuttgart und ging unter einem angenommenen Namen nach Franken. Hier lebte er beinahe ein Sahr zu Bauerbach bei Meiningen auf einem Gute der gebeimen Rathin von Wolzogen. Im September 1783 begab er sich nach Mannheim und wurde bort auf Dalberg's Betrieb als Theaterdichter angestellt. Im März 1785 aab er seine Stelle auf und ging nach Leinzig, wo er theils in der Stadt, theils auf dem benachbarten Dorfe Goblis lebte. Ru Ende bes Sommers ging er mit Körner nach Dresden, wo er bis 1787 blieb und sich theils philosophis ichen, theils historischen Studien hingab, zugleich aber an "Don Carlos" fortarbeitete. Lollendet murde derfelbe in bem nahen Dorfe Losch= wis, auf einer Besitzung Körner's. Im Rabre 1787 ging Sch. nach Weimar. Bei einem Besuche in Rudolstadt lernte er in bemselben Rabre seine nachberige Gattin, Charlotte von Lengefeld, kennen. 3m Commer 1789 erhielt er eine außerordentliche Professur in ber philosophischen Facultät zu Jena, nachdem ihm schon 1784 ber Herzog Karl August ben Titel als Rath ertheilt hatte. Als er sich 1790 verheirge thete, wurde er von dem Herzog von Meiningen zum Hofrath ernannk Die frangofische Republik ertheilte ihm zu Anfang ber Revolution bas Bürgerrecht und der deutsche Kaiser erhob ihn 1802 in den Reichsadels Anhaltenbes nächtliches Studiren, wol auch mancherlei Sorgen und Mühen hatten indest seine Gesundheit untergraben: nur langfam genas er 1791 von einer gefährlichen Brustkrankheit, ohne sich jedoch gang wieder erholen zu können. Um ihm eine forgenfreiere Lage zu verschaffen, sette ibm der Erbprinz von Holstein-Augustenburg, vereint mit bem Grafen von Schimmelmann, einen Rabraebalt von 1000 Thas lern auf brei Jahre aus. Im August 1798 reiste er in seine Beimats und lebte bort bis zum Mat 1794 abwechselnd in Heilbronn und Ludwigsburg sehr glücklich. Seit 1799 lebte er in Weimar. Das Anersbieten bes Königs von Preußen, mit einem Jahrgehalt von 3000 Thalern in Berlin seinen Aufenthalt zu nehmen, nahm er nicht an. Dem Anschein nach wieder genesen, starb er unerwartet am 9. Mai 1805. Seine Leiche wurde auf dem Jacobskirchhofe zu Weimar beerdigt und ruhte im Landschaftskassensewölbe bis 1826, wo seine Gebeine auf dem neuen Kirchhofe in der großherzoglichen Gruft niedergelegt wurden.

Aufl. Bena, 1841. Diezmann, Schiller's Denkwürdigkeiten u. Bekeuntuisse. 2. Aufl. Bena, 1841. Diezmann, F. v. Schiller's Deben. Eringe, peine Briefe Rörer. Etuttg., 1830. R. A. 1845. Soffmeister, Schiller's Leben, Geistesentwickelung u. Berfe im Jusammenhang. 5 Bbe. Stuttg., 1837—1842. Schwab, Schiller's Leben. 3 Abth. Stuttg., 1844. Soffmeister, Schiller's Leben. Beben für den weiteren Rreis feiner Lefer, erganzt von Bieshoff. Stuttg., 1846. S. Döring. F. v. Schiller. Ein biograph. Denkmal. 2. Ausl. Jena, 1841. Diezmann, Schiller's Denkwürdigkeiten u. Bekenntniffe über sein Leben. Leipzig, 1854. H. C. A. Eichstadii opusc. orat. Ed. sec. p. 718 sqq.

# Johann Seinrich Boigt,

geboren 27. Juni 1751 zu Gotha. Den ersten Unterricht erhielt er durch einen Privatlehrer und von 1759 bis 1770 besuchte er das Symnasium seiner Baterstadt. Ru Michaelis bieses Jahres bezog er die Universität Reng, wo er sich der Rechtswissenschaft widmete, nebenbei aber mit besonderer Borliebe ben philosophischen und unter diesen mit nicht geringerer Emfigteit den mathematischen und physikalischen Biffenschaften oblaa. 1774 murde er mitarbeitender Lehrer am Gnmnafium zu Gotha und Unterauffeber bes Conobiums, 1776 Professor und 1778 orbentlicher Lehrer ber britten Gymnasialclasse. Im Rabre 4789 folgte er einem Ruf als Professor ber Mathematik an die Hochschule zu Jena, wo er am 18. April biefes Jahres bie philosophische Doctorwürde erlangte. Im Jahre 1802 wurde ihm auch die Brofeffur ber Physik übertragen. 1798 murbe er fachsen = weimarischer Hofrath, 1817 geheimer Hofrath. Er starb am 6. September 1823, Seine Borlesungen umfaßten angewandte Mathematik, physisch = mathematische Geographie, Chronologie und Smomonit, Astronomie und Rosmographie. Seine Schriften finden wir vergeichnet lin Rebrolog b. Deutschen, Rimetan,

1824. Jahrg. 1823. 2. Sft. S. 639. Außerdem redigirte er eine lange Reihe von Jahren bas von Lichtenberg querft herausgegebene Magazin für bas Neueste aus b. Naturgeschichte u. Physif und lieferte Beiträge zur Gothaischen gelehrten, späterhin Allgemeinen Literaturzeitung.

# Beinrich Cberhard Gottlob Panlus,

7. . .

geboren am 1. September 1761 ju Leonberg bei Stuttgart, besuchte Die Schule und bas Stift zu Tübingen und widmete fich hierauf zu Göttingen bem Studium ber orientalischen Sprachen, bas er in London und Paris fortsette, worauf er 1789 einen Ruf als Brofessor ber orientalischen Sprachen nach Nena erhielt. Rach Döderlein's Tobe wurde er 1793 Professor der Theologie. Aus Rücksicht auf seine Gefundheit ging er 1803 in gleicher Eigenschaft nach Würzburg, wo er zu gleicher Zeit kurpfälzischer Lanbesbirections = und Confistorialrath wurde. Bon hier kam er 1808 als Landesdirectionsrath in Kirchen= und Schulsachen nach Bamberg, 1809 in gleicher Gigenschaft nach Nürnberg und 1811 nach Ansbach. Noch in demfelben Jahre wurde er durch seine Berufung als Professor ber Eregese und Rirchengeschichte nach Beidelberg dem akademischen Leben und hiermit der literarischen Thätigkeit zuruckgegeben. Seiner Beleuchtung ber in bem Prozeß gegen Konk begangenen Rechtsverletzungen verbankte er bie juristische Doctorwürde von Seiten ber Universität Freiburg. Seit 1844 Alters wegen in Ruhestand versett, starb er am 10. August 1851.

Bgl. Paulus, Sfizzen aus meiner Bildungs. u. Lebensgeschichte z. Anbenfen an mein 50jahr. Jubilaum. heibelb., 1839. Reichlin: Meldegg, D.
E. G. Paulus u. feine Zeit. 2 Bbe. Stuttg, 1853.

#### Johann George Stumpf,

geboren zu Würzburg, trat 1767 in ben Jesuiten =, einige Zeit später in ben Karthäuserorben, verließ 1781 heimlich bas Kloster, erhielt eine Anstellung beim Philantropin zu Dessau, wurde 1783 Dekonom zu Gröbzig, dann zu Würchwiß, Dekonomiedirector beim Fürsten von Fürstenzberg in Böhmen, privatisirte seit 1787 zu Bösleben im Weimarischen, ward 1791 außerorbentlicher Professor der Dekonomie in Jena, 1793 Professor der Staatswissenschaften und Statistik zu Greisswald, wo er 1798 starb.

Stumpf's Schriften f. in 3. G. Meufel's Dritt. Rachtr. ju ber 4. Ausg. bes gel. Teutschl. Lemgo, 1788. S. 357. Bgl. Pierer's Univ. Ler. XXII, 296.

#### Friedrich Immannel Niethammer,

geboren ben 21. März 1766 zu Beilstein im Würtembergischen, studirte in Jena Theologie, 1792 erlangte er bort die Magisterwürde. Er has bilitirte sich als Privatdocent der Philosophie. Noch im Jahre 1792 ward er außerordentlicher Professor der Philosophie und 1798 der Theologie und Borsteher des homiletischen Seminars. 1803 folgte er einem Ruf nach Würzburg. Zwei Jahre später ging er nach Bamsderg, wo er als protestantischer Areiss, Consistorials und Schulrath angestellt ward. 1807 ward er als Schuls und Studienrath nach München gerusen. Er stard als geheimer Rath und ObersCentralschulsrath au München den 1. Avril 1848.

Riethammer's Schriften f. im Reuen Retrolog b. Deutschen. Jahrg. XXVI. Th. 1 S. 294 f. Guben, Chronolog. Tabell. 2c. III, 452 f.

Anguft Johann Georg Batich f. Abtheilung Mediciner.

#### Karl Chriftian Erhard Schmid,

geboren ben 14. April 1761 zu Beilsberg, einem weimarischen Dorfe bei Remba, bezog 1778 die Universität Jena. Mit dem unter bem Namen Novalis als Dichter befannten Freiherrn von Hardenberg reifte er 1781 in's Braunschweigische. 1782 ward er Haustehrer zu Schauberg bei Coburg. 1784 kehrte er nach Jena gurud, wo er Magister ber Philosophie und bald nachher Abjunct ber philosophischen Kacultät ward. 1787 ward er seinem mittlerweile als Prediger nach Wenigen= jena verfetten Bater Gottlieb Ludwig Sch. abjungirt, fette jedoch feine akademischen Borlefungen fort. 1791 folgte er einem Ruf nach Gießen als ordentlicher Professor ber Logit und Metaphysit. Er tehrte jedoch bereits 1793 wieder nach Jena guruck. Dort ward er Professor ber Philosophie, Diakonus und Garnisonprediger. Im folgenden Sabre ward er dritter Brofessor der Theologie. Die theologische Kacultät zu Jena ertheilte ihm 1800 den Doctorgrad. 1804 ward er sachsen-weimarischer Kirchenrath und 1809 erhielt er ben Grad eines Poctors ber Medicin. Er starb zu Jena den 10. April 1812.

Scine Schriften f. in Menfel's gel. Deutschl. VII, 208 f. 'X, 595 f. XI, 673, XV, 332, XX, 174 f. Bgl. H. Döring, Die gel. Theol. Deutschl. Bd. III S. 800 f. H. C. A. Eichstadius, Vitae parallelae J. J. Griesbachii et C. Ch. E. Schmidii. Part. I. II. III. Jenae, 1815. 1816. Eichstadii opusc. orat. Ed. sec. p. 559 sqq.

#### Johann Rarl Fischer,

geboren den 5. December 1760 zu Allstedt im Weimarischen, studirte zu Jena, wo er die Magisterwürde erlangte und 1793 außerordent-licher Professor der Philosophie ward. 1807 folgte er einem Auf nach Dortmund als Professor an dem dortigen Archigymnasium und 1819 ward er als Professor der Mathematik und Astronomie nach Greifs-wald berusen. Er starb dort den 22. Mai 1833.

Fischer's Schriften f. im Reuen Refrolog der Deutschen. Jahrg. XI Th. 2 G. 936 f. Guben, Chronol. Tabell. 2c. III, 124 f.

#### Rarl David Ilgen,

geboren den 26. Februar 1763 zu Burgholzhausen bei Eckartsberga, besuchte die Domschule zu Naumburg und später die Universität Leipzig, wo er Ansangs Theologie, dann Philologie studirte. 1790 ward er Nector an dem Stadtgymnasium zu Naumburg. Vier Jahre später (1794) solgte er einem Ruf nach Jena als Prosessor der orientalischen Sprachen. 1800 ward er Doctor und ordentlicher Prosessor der Theoslogie und 1802 Rector zu Schulpforta, mit dem Charakter eines Schulwud Consistorialraths. 1829 ward er auf sein Ansuchen in Ruhestand versetzt. 1831 ließ er sich in Berlin häuslich nieder. Er starb dort den 17. September 1834.

Sigen's Schriften finden mir in Meufel's gel. Deutschl. III, 539. X, 27. XI. 398. XVIII, 266. XXIII, 41 verzeichnet.

#### Johann Gottlieb Richte,

geboren am 19. Mai 1762 zu Rammenau bei Bischofswerda in der Oberlausit, studirte in Jena vom Winterhalbjahr 1780 an. Nachdem er seit 1784 eine Reihe von Jahren hindurch als Hauslehrer und Privatlehrer seinen Unterhalt sich erworben, ward er auf Grund seiner "Offenbarungskritik" 1794 an Reinhold's Stelle als Professor ver Phi-

losophie nach Rena berufen. Dort erhielt er 1799 seine Entlassung. Er batte fie ungeachtet ber eben fo milben, als aufgeklärten Denkart ber Regierung durch das trobende Benehmen fich zugezogen, welches et bem schonenden Verfahren berselben entgegengesett hatte, da die officielle Ruge eines unvorsichtigen Schrittes, ben er als Mitherausgeber bes von Niethammer gegrundeten "philosophischen Sournals" gethan, unvermeidlich geworden war. Es war nämlich von ihm nicht nur eine bes Atheismus beichuldiate Abhandluna seines Schülers, des Rectors Forberg zu Saalfeld, "über die Bestimmung des Begriffs der Reli= gion" in dieses Lournal aufgenommen, sondern auch demselben eine im gleichen Sinn verfaßte Ginleitung "über den Grund unfres Glaubens an eine göttliche Weltregierung" vorausgeschickt worden. Diese Abbandlungen erregten das unangenehmite Aufieben in Deutschland und jene Reitschrift ward in Aursachsen confiscirt. Den beshalb bochsten Orts ibm zugedachten Verweis wollte er sich nicht gefallen lassen, sonbern erklärte in einem Schreiben bem bie Aufficht über die Universität führenden weimarischen Staatsbeamten, er fordere für den Kall, daß ein folder erfolgen werbe, feinen Abschied. Beibes mußte nunmehr ausammen eintreten, der Verweis und die Annahme der verlangs Er begab sich nach Berlin, wo er mehrere Jahre ten Dimission. privatifirte: 1805 murbe ibm eine Brofessur in Erlangen übertragen. Die er jedoch nur eine turze Reit bekleidete; 1809 erhielt er die orbentliche Professur der Philosophie an der neu errichteten Universität Dort starb er am Typhus ben 28. Januar 1814.

Fichte's Schriften find von E. Reinhold, Gefch. d. Philosophic nach t. Sauptmomenten ihrer Entwicklung. 3. Auft. Zena, 1845. 2. Bb. S. 112 f. Gusten. Ebronol. Tabell. III, 132 f. aufammmengestellt.

### Karl Ludwig von Woltmann,

geboren am 9. Februar 1770 zu Olbenburg, studirte in Göttingen seit 1788 neben der Rechtskunde erst alte und neue Sprachen, dann ausschließlich Geschichte. Nachdem er sich 1792 einige Zeit in Oldenburg aufgehalten hatte, ging er wieder nach Göttingen, um sich zu habilitiren. 1794 erhielt er einen Ruf als außerordentlicher Prosessor der Philosophie nach Jena. Sehr bald aber gab er diese Stelle wieder auf und ging 1799 nach Berlin. 1800 wurde er Resident des Land-

grafen von Hessen Mondurg, 1804 Geschäftsträger des Kurerzkanzlers und 1806, nachdem er in den Adelsstand erhoben worden, Geschäftsträsger für die Städte Bremen, Hamburg und Rürnberg am preußischen Hose. Alls kurz darauf, in Folge der Schlacht dei Jena, seine diplomatische Wirksamkeit sast aushörte, widmete er sich, von seiner Gattin, Kavoline v. W. geb. Stosch, häusig unterstüßt, gänzlich wieder literarischen Arbeiten. Rach der Schlacht dei Lügen 1813 floh er, um der Rache Rapoleon's auszuweichen, schon sehr krank, nach Prag, wo er am 19. Juni 1817 starb.

v. Woltmann's Schriften filld aufgezählt in ber Allg. Real - Encytlop. f. b. gebild. Stände. Leipz., 1865. 15. 8b. S. 344. Guden, Chronol, Tabell. 2c. 184, 182, 183.

# Johann Georg Lenz,

geboren am 2. April 1748 ju Schleufingen, wo fein Bater Symnafigl= lebrer war, erwarb sich, ba berfelbe fehr frühzeitig gestorben mar, selbst Unterricht gebend die nothdürftigen Mittel, Unterricht zu erlangen. 1765 bezog er die Universität Jeng, wo er Theologie studirte und zu= aleich in einigen Professorbäusern Unterricht gab, 1770 erlangte er unentgelblich ben Grad eines Magisters und Doctors ber Philosophie, wurde auch bald darauf als Brivatdocent von der philosophischen Ka= cultät zugelaffen. Bunächst maren jedoch feine Studien immer noch ber Theologie gewidmet und seine ersten schriftstellerischen Bersuche, welche in iene Beit fallen, beziehen fich auf die hebraifche Grammatik. Epater, ba er burch die erhaltene Stelle eines Lectors im bergoglichen Convictorium, seit 1773, mehr in Jena fixirt war, wendete er sich der römisch = klassischen Literatur zu und sowie er dieser seine Brivatvorle= fungen widmete, so beschäftigte er sich auch mit ber Herausgabe einiger lateinischer Schriftsteller. In jener Zeit mar inbessen auch die Reiaung erwacht, welche seiner späteren Thatigkeit eine andere Richtung aab, nämlich die Reigung zu den Raturwissenschaften. Rur vorübergebend war jedoch diese Neigung rucksichtlich der Pflanzenkunde und Thiergeschichte, bleibend hielt fie ihn bei ber Mineralogie fest. jeit 1780 arbeitete er lesend und schreibend für diesen Theil ber Na= turtunde und befreundete fich mit demfelben immer mehr, da gerade damals Werner in Freiberg fein Mineralsnftem berausgab, beffen .. Bosaune" Lenz von nun an wurde, wie Werner selbst ihn einmal gegen einen Bekannten nannte. Die 1779 empfangene Aussicht über bas von dem Herzog Karl August erkaufte walch'sche Kadinet war die nächste und unmittelbarste Beranlassung hierzu. Hatte er dis dahin noch intemer die Theologie sestgehalten und anch sleißig gepredigt, so gab er sie von da an ganz auf, und seine zahlreichen Schriften bezeugen, mit welchem Eiser er sich den neu erwählten Studien hingab. Eine Folge dieses Eisers war auch die 1796 erfolgte Stiftung einer mineralogischen Societät, deren Uedungen er als Director leitete. Es kam nun eine Beförderung nach der anderen. Nachdem er schon 1785 zum Bergsecretär und drei Jahre darauf zum Abjuncten der philosophischen Facultät ernannt worden war, wurde er 1794 außerordentlicher Prosessor, 1803 erhielt er das Prädicat als Bergrath, 1810 eine ordentliche Honorarprosessun mit Sig und Stimme im akademischen Senate. Litarb am 28. Februar 1832.

Seine Schriften fteben im Retrolog b. Deutsch. 3imenau, 1884. 19. Jahrg. 1832. 1. Th. S. 127 f.

#### Abam Chriftian Gaspari,

geboren zu Schlensingen am 18. November 1752, war seit 1790 Doctor ber Philosophie, seit 1795 außerordentlicher Professor derselben auf der Universität Jena (vorher privatisirte er zu Hamburg, Ersurt und Welmar, nachdem er Hosmister des jungen Grafen von Moltse zu Noer im Herzogthum Schleswig gewesen war). Von 1797 bis 1798 war er außerordentlicher Professor der Geschichte und Geographie an dem Gymnassum zu Oldenburg, privatisirte später zu Wandsbeck bei Humburg, wurde 1803 kaiserlich russischer Hostath und ordentlicher Professor Ver Geschichte, Statistik und Geographie des russischen Neichs und der Prosedinzen Lievland, Statistik und Geographie des russischen Neichs und der Prosedinzen Lievland, Statistik und Geographie des luniversität Dorpat, 1810 ordentlicher Professor in selbiger Sigenschaft auf der Universität Königsberg. Er starb am 27. Mai 1830.

Seine Schriften find verzeichnet im Retrolog b. Deutschen. 3lmenau, 1832. 8. Jahrg. 2. Th. S. 953. Guben, Chronol. Tabell. III, 92 f.

# Samuel Gottlieb Lange,

geboren am 5. April 1767 ju Ohra bei Danzig, ber Sohn eines bor-

tigen Predigers, perdantte die erste wissenschaftliche Bilbung dem aka-Demischen Spungfium feiner Baterstadt. Auf der Universität Rena widmete er fich dem Studium der Theologie, Philosogie, Philosophie und Geschichte. Nach Beendigung seiner atademischen Laufbahn kehrte er nach Dangia gurudt, begab fich aber auf arztlichen Rath im Frubjahr 1795 wieder nach Reng. Er habilitirte uch, nachdem er Magister geworben, als Privatdocent und hielt theologische und philosophische Borlefungen. Noch im Sahre 1795 ward er Abjunct der philosophis ichen Kacultät und 1796 aukerordentlicher Arofessor der Abisosophie. Eine außerorbentliche theologische Brofessur erhielt er im Jahre 1798, folgte aber um diese Reit einem Ruf nach Rostock, wo er orbentlicher Professor der Theologie und Arediger an der beiligen Geistlirche mard. Im Rabre 1799 erlangte er die theologische Doctorwürde und 1809 wurde er erster ordentlicher Professor der Theologie und Senior seiner Kacultät. Er starb am 15. Juni 1823.

Lange's Schriften find in S. Doring, Die gel. Theol. Deutschl. im 18. u. 19. Jahrh. Reuftabt a. b. D., 1832. 2. Bb. G. 265 verzeichnet.

# Heinrich Rarl Abraham Gichstädt,

geboren den 8. August 1772 ju Dichat, besuchte seif 1783 Schulpforta und bezog 1787 die Universität zu Leipzig, wo er sich besonders unter Morus der Theologie widmete, jugleich aber die humanistischen Stubien eifrigst betrieb, in denen Blatner, Beck und Reiz feine vorzüglichsten Lehrer waren. Nachdem er hier 1789 promovirt. 1793 sich habilitirt und 1795 zum außerordentlichen Professor der Philosophie ernannt worden mar, ging er 1797 auf Beranlassung bes Hofraths Schütz nach Jena, wo er an ber Redaction ber "Allgemeinen Literaturzeitung" Theil nahm, ward baselbst 1800 nach Balch's Tobe Director ber lateinischen Gesellschaft, die ihm ihre neue Organisation und neues Leben verdankt, und nach dem Abgange von Schut 1803 orbentlicher Professor ber Beredsamkeit und Dichtkunst. Noch in demsel= ben Jahre begann er die neue "Jenaische allgemeine Literaturzeitung," die unter seiner Leitung (bis 1840) eine lange Reihe von Jahren durch Gründlichkeit und Gebiegenheit der Recensionen sich auszeichnete. Jahre 1804 erhielt er die Stelle eines Oberbibliothekars bei der Uni=

versität, 1808 von der Universität Marburg die theologische Doctorswürde und 1809 den Charatter eines geheimen Hofraths. Nachdem er am 26. Februar 1839 sein 50jähriges Doctorjubiläum, 1845 das Jusbiläum seiner leipziger, 1847 seiner jenaischen Anstellung geseiert, starb er am 4. März 1848. Seine Leiche wurde in Benudorf beigesett. Das ihm dort gewidmete Epitaphium ist von dem holländischen Philoslogen und Artiter Hosman Peter Peerlkamp in Hilverzum (früher Prosession) versast.

Eichstadt's hauptwerke find theils Ansgaben von Classifern, die aber unvolls endet blieben, wie von Dicdorus Siculus (2 Bde. Halle, 1800—1802), von Lucrez (Bd. 1. Leipz., 1801), theils fritische Abhandlungen, wie "De dramate Graecorum comico-satyrico. Lips., 1793", "Quaestiones philologicae (2 Hefte) Lips., 1796 u. Jenae, 1804)", Untersuchungen über Theofrit, Tibull, Horaz, Phäsdrus, Baler. Cato ic., theils Uebersegungen histor. Werke, die sich zunächst auf d. griech. u. röm. Alterthum beziehen, unter andern von Mitserd's "Geschichte Griechenlands. 6 Bde. Leivzig, 1802—1808". Gine von E. selbst begonnene Sammlung seiner "Opuscula oratoria. Jenae, 1848—1849." (Ed. II. 1861) wurde von Weißenbern zu Eude geführt. Ugs. G. G. Guldenapfel, Zenaischer Univ. Alm. f. d. J. 1816. S. 156—164. H. Doring, Jen. Univ. Alm. 1845. S. 113—124. Eichstadius, Annal. acad. jenens. Vol. 1 p. 35 sqq.

### Wilhelm Gottlich Tennemann,

geboren am 7. December 1761 zu Brembach bei Erfurt, wo sein Bater Pfarrer war, besuchte seit 1778 die Schule zu Erfurt und seit 1779 die dasige Universität, wo die Liebe zu philosophischen Studien ihn von der Theologie abzog. Im Jahre 1781 ging er auf die Universität zu Jena, habilitirte sich 1788 daselbst und erhielt 1798 eine außerordentliche Prosessur der Philosophie. Im Jahre 1804 folgte er dem Ruse als ordentlicher Prosessor der Philosophie nach Marburg, war von 1816 an auch zweiter Universitätsbibliothetar und starb am 30. Sepztember 1819.

Hic situs est Henricus Carolus Abrahamus Eichstadius-Joannis Abrahami Archidiaconi et Ephori Vicarii Ossitiensis f. n. Ossitii VIII Augusti MDCCLXXII m. Jenae IV Martii MDCCCXLVIII.

<sup>1)</sup> Es lautet :

Bal. Alla, deutsche Real-Encoflop. 10, Auft. Leivz., 1854. 14. Bd. G. 743. Buden, Chronol, Tabellen :c. III. 130 f.

# Johann Severin Bater

war geboren am 27. Mai 1771 zu Altenburg, wo sein Bater Hofadvocat war. Nachdem er das Spmnasium seiner Baterstadt absolvirt batte, bezog er 1790 bie Universität Reng, wo er sich besonders ber Theologie und den morgenländischen Sprachen widmete; 1792 ging er nach Halle, um sich unter K. A. Wolf's Leitung in der Philologie zu üben. 1794 erlangte B. die Magisterwürde. 1795 ward er Hofmeister eines Freiherrn von Campenhausen aus Livland und hielt aleichzeitig akademische Borlefungen, ging aber schon 1796 als Brivatbocent nach Rena. 1798 erhielt er eine aukerordentliche Professur der Philosophie. 1800 folgte er einem Rufe als Brofessor der Theologie und der morgenländischen Sprachen nach Halle, 1807 erhielt er die theologische Doctorwürde, folgte 1809 einem Rufe als Brofessor ber Theologie nach Königsberg und 1820 als Brofessor ber Theologie und ber morgenländischen Sprachen nach Halle. Bier ftarb er am 16. März 1826.

Bater's Schriften f. in S. Doring, Die gel. Theol. Deutschl. im 18. u. 19. Jahrh. Reuftadt a. b. D., 1835. 4. Bb. C. 569 ff. Johann Adolf Jacobi,

geboren am 9. August 1769 zu Groftochberg, einem unweit Rudol= stadt, aber im Altenburgischen gelegenen Dorfe, ber Sohn eines bortis gen Pfarrers, bezog in feinem 17. Sabre die Univerfität Göttingen. Rach beendeten theologischen und philosophischen Studien ward er 1797 Rector an der Stadtschule zu Jena und Diaconus baselbit, 1798 zualeich aukerordentlicher Professor der Philosophie. 1799 erhielt er eine Pfarrstelle zu Ruhla im Gothaischen. Als Landschuleninspector und Stiftsprediger ging er 1801 nach Gotha. 1812 mard er jum Oberpfarrer und Suverintendenten in Waltershaufen ernannt. Dort starb er am 12. August 1847.

Jacobi's Schriften f. in Deufel's gel. Dentichl. X, 4 f. XIV, 216. XVIII, 244. XXIII, 3.; Bgl. Ren. Refrol. b. Dentich, Jahrg. XXV Eb. 2 G. 844 f. in:

# August Wilhelm von Schlegel,

geboren den 8. September 1767 zu Hannover, wo sein Vater, Johann Adolph Schlegel, Konsistorialrath, Generalsuperintendent des Fürstenthums Kalenderg und erster Prediger an der Neustädter Kirche war, studirte zu Göttingen Theologie und Alterthumswiffenschaften, wurde hierauf Hofmeister zu Amsterdam und wandte sich 1796 mit dem Sitel eines rudolstädtischen Kaths nach Jena, erhielt 1798 eine außerordents liche Prosessin der Philosophie, die er jedoch schon 1801 wieder niederlegte und begleitete nun nach kurzem Ausenthalte zu Berlin die Frant von Staël auf Reisen durch Italien, Frankreich und Dänemark. 1869 ging er nach Stockholm, ward schwedischer Legationsrath und solgte 1813 dem Kronprinzen von Schweden als geheimer Kadinetssecretät nach Deutschland. In der Folge kebte er wieder eine Zeit lang bei Frau von Staël in Frankreich, dis er 1818 nach Bonn berusen ward; wo er 1845 starb.

v. Schlegel's Schriften f. in Guben, Chronolog. Tabellen 2c. III, 168 f. Pierer's Univerfal-Ler. XIX, 614 f. Pierer's Suppl. V, 685.

# Ronrud Dietrich Martin Stahl,

geboren am 13. (nach Andern am 30.) März 1773 zu Braunschweig, verdankte den dortigen beiden Symnasien und dem Collegium Carolinum seine missenschaftliche Bilbung. Neben det Jurisprudenz studirte er zu Helmstädt Naturwissenschaften. Im April 1795 erward er sich dort die philosophische Doctorwürde. Noch in demselben Jahre habilitirte er sich in Jena als Privatdocent und wurde 1799 außerors dentlicher Prosessor. Er hielt Borlesungen über Mathematik und Physik. 1802 folgte er einem Auf nach Codurg als Prosessor an dem dortigen atademischen Gymnasium. 1804 ward er Prosessor der Physik in Bürzdurg. Für dasselbe Lehrsach ward et 1806 nach Landshut und 1826 nach München berusen. Er starb bort am 12. Februar 1833 als Hospitt und Prosessor der Physik und hören Mathematik.

Stahl's Schriften f. in Meufel's gel. Deutschl. VII, 608. X, 699. XI, 707. XV, 120. Reu. Retrol. b. D. Beimar, 1885. 11. Jahrg. Th. 2 S. 913 f.

#### Friedrich: Wilhelm Joseph won Schelling,

geboren ben 27. Nanuar 1775 au Leonberg im Würtembergichen, ftubirte in Tübingen, mo er schon 1794 und 1795 seine beiben ersten schriftstellerischen Versuche berausgab, und furze Reit auch in Leinzig. Am Jahre 1798 trat er in Jena, burch Reinhold und Sichte damals ber Mittelpunkt ber philosophischen Bewegung, als Lehrer ber Philosophie auf und erhielt bier nach Kichte's Abgang 1800 eine aukerordentliche Professur. Im Jahre 1803 ging er als Professor der Philosophie nach Wurzburg über, 1807 mard er in München angestellt als ordentliches Mitglied der Akademie der Wiffenschaften und 1808 auch als Generalsecretar ber Atademie ber bilbenden Runfte. Der Konia Maximilian Roseph adelte ihn. Im Winter 1820 beurlaubt, verließ er München und begab sich nach Erlangen, wo er philosophische Bortrage hielt. Rach ber Stiftung ber Universität zu Munchen tehrte er als geheimer Hofrath borthin jurud, um ben erften Lehrstuhl ber Abilosophie einzunehmen. Später murbe er wirklicher geheimer Rath. Borftand der königlichen Akademie der Wiffenschaften und Conservator ber wissenschaftlichen Sammlungen. Von dem König Friedrich Wilhelm IV. 1841 nach Berlin berufen, trug er baselbst feit bem Winter 1811 bie von ihm f. g. Philosophieen ber Offenbarung und ber Pp= thologie vor. Er starb am 20. August 1854 in Ragaz, Bezirk Sargans, Kanton St. Ballen, an Altersschmäche. Seine irbische Sulle ruht bort auf bem Kirchhofe. Schon bas zweite Sahr nach seinem Tobe, an seinem Sterbetage, wurde das Grabmal enthüllt, welches Maximilian II., König von Bayern, aus königlicher Bietat feinem ebemaligen vielgeliebten Lehrer an jenem Orte in der Schweiz errichtete. Bemerkenswerth ift, daß Sch. zwar im jugendlichen Mannesalter, von feinem 19. bis zum 34. Lebensjahre, eine bochft, fruchtbare schriftstelle= rische Thatigteit geubt, aber vom Jahre 1810 - 1815 nur eine polemische Schrift gegen Zacobi, einige Befte ber "Allgemeinen Zeitschrift von Deutschen für Deutschell und eine Abhanblung über bie Gottbeiten von Samothrace neu berausgegeben und feitbem bis zu feinem Tobe als Schriftsteller so aut wie geschwiegen hat. Als Dichter sin tieck ichen Musenalmanach) nannte er sich Bonaventura.

Bezüglich feiner Schriften f. E. Reinhold, Geschichte der Philosophie zc. 3. Aufl. Jena, 1845. 2. Bd. S. 346 ff.

# Johann Chriftian Wilhelm Angufti,

geboren den 27. October 1772 ju Gichenberga im Gothaischen, wo fein Grokvater Friedrich Albert A., der als Rabbi Herschel 1722 zum Christenthum übertrat, als Brediger starb und fein Bater Ernst Rriebrich Anton A., ber fväter Superintendent zu Achtershaufen murbe und 1820 gu Rena ftarb, gur Reit ber Geburt bes Cobnes Bfarrer mar. A. verdankte seine erfte Bildung dem gelehrten Pfarrer Möller zu Gierstebt im Gothalichen, bezog 1787 bas Spmnaffum zu Gotha, 1790 bie Universität Reng und vollendete seine theologischen und philologischen Studien in Leipzig. Hierauf lebte er in Gotha, bis er 1798 fich wieder nach Rena benab, wo er Brivatvocent der Philosophie murde und Borlefungen über orientalische Sprachen hielt. Er wurde 1800 zum aukerordentlichen Professor der Philosophie, 1803 zum ordentlichen Professor ber orientalischen Sprachen und 1807 zum orbentlichen Honorarprofessor in der theologischen Facultät zu Jena ernannt, erhielt 1808 das Chrendoctorbiplom der Theologie von Rinteln und wurde 1809 berzoglich sachsen-weimarischer Confistorialrath, folgte 1812 einem Rufe als orbentlicher Professor der Theologie nach Breslau und 1819 nach Bonn, mo er 1828, jedoch mit Beibehaltung feiner Professur in Bonn. auch zum Oberconsistorialrath in Koblenz und, als er 1835 den Ruf nach Darmstadt als Bralat ausgeschlagen hatte, zum Consistorialbirector ernannt wurde. In Koblenz, wohin er zur Kandidatenprüfung gereift war, starb er am 28. April 1841.

Augusti's Schriften finden sich in Meufel's gel. Deutschl. IX, 40. XI, 26. XIII, 42 f. XVII, 57 f. XXII, 81 f. n. in Schulz's Allg. beursch. Bucherleriton I, 39 verzeichnet.

# Johann Lorenz Inline von Gerftenbergt,

geboren den 30. Mai 1749 zu Buttstedt im Weimarischen, studirte zu Jena, ward dort Magister und 1801 außerordentlicher Professor der Philosophie und späterhin der Mathematik. Er starb zu Jena den 5. September 1813.

Seine Schriften f. in Menfel's gel. Doutschin II, 550 fr. IN, 421. Alli, 462 f. XVII, 705. E. in Seine Schriften in State Beile Beile Schriften in State Beile Beile Beile Schriften in State Beile Beil

可能 60 mm 2 2 22 1506 300 元

#### Rarl Ludwig Fernow,

geboren den 19. November 1763 zu Blumenhagen bei Pasewalk, Sohn eines Knechts, ward von seiner Gutsherrschaft erzogen und kam bei einem Schreiber, dann bei einem Apotheker in die Lehre, wo er unvorssichtiger Weise einen Jägerburschen erschoß. Um den Werbern zu entzehen, ging er nach Lübeck, trieb dort Dichtkunst und Malerei, widmete sich endlich ganz der Malerkunst, reiste auf seine Kunst und ging 1794 mit Baggesen nach Italien; in Kom lebte er dis 1802, wo er als außerordentlicher Prosessor der Philosophie nach Jena berusen wurde. 1804—1807 war er Bibliothekar der verwittweten Herzogin Amalie von Weimar. Er starb an einer Pulsadergeschwulst am 4. Decemsber 1808.

Bgl. Fernow's Leben von Johanna Schopenhauer. Tübingen, 1810. R. A. Guben, Chronolog. Tabellen 2c. Leipg., 1831. C. 140.

# Friedrich Adam Georg,

geboren am 7. August 1774 in Baireuth, verdankte seine wissenschaftsliche Bisdung dem dortigen Gymnasium. In Jena, später in Erlangen verdand er seit 1792 mit der Philosophie und Mathematik das Stuzdium der Cameralwissenschaften und der Jurisprudenz. 1796 erward er sich zu Erlangen durch Bertheidigung einer Inauguraldissertation den philosophischen Doctorgrad und das Recht, über Dekonomie und Cameralwissenschaften öffentliche Berkelungen zu halten. Seit 1799 lebte er als Privatgelehrter in Meerfeld dei Darmstadt. Er ging hierzauf nach Frankfurt am Main. In Jena erhielt er 1802 die philosophische Doctorwürde. Noch in dem eben genannten Jahre ward er dort Prosesson der Cameralwissenschaften. Diese Stelle legte er 1805 nieder und privatisite seitdem an mehreren Orten, 1818 in dem Pfarrdorfe Untersteinach bei Culmbach.

Georg's Schriften f. in Fitenfcher's Gelehrtengeschichte ber Universität Erlangen. Abth. III S. 233. 315. Meufel's gel. Deutschl. IX, 413. XIII, 106. XVII, 691.

#### Johann Samuel Erich,

geboren am 23. Juni 1766 zu Großglogau in Niederschlesien, studirte in Halle Theologie, wandte sich aber balb ben historischen Wissenschaften zu und ging 1786 nach Jena, um bort mit Fabri die schon in Halle angefangene "Allgemeine politische Zeitung für alle Stände" hersauszugeben, welche nachber in Hammerdörser's Hände kam. Er siedelte darauf nach Göttingen über und übernahm 1795 die Redaction der "Neuen Hamburger Zeitung". Im Jahre 1800 wurde er nach Jena als Theilnehmer an der "Allgemeinen Literaturzeitung" zurückberusen und erhielt noch in demselben Jahre das dasige Bibliothekariat. Im Sommer 1802 ward er zum außerordentlichen Prosessor der Philosophie ernannt. Drei Jahre später folgte er einem Kuse als ordentlicher Prosessor der Geographie und Statistik nach Halle, wo er 1808 auch Oberbibliothekar wurde. Er starb zu Halle am 16. Januar 1828.

Bgl. Allg. beutsche Real : Encyklopabie 2c. Leipzig, 1852. 5. Bd. S. 610 f. Reu. Refrol. d. D. Jimenau, 1830. 6. Jahrg. 1. Th. S. 48 ff. Pölip, Jahrb. d. Geich. u. Staatskunst. 1828 Märzheft.

# Franz Joseph Schelver,

geboren den 23. Juli 1778 zu Osnabrück, studirte zu Halle, wo er sich 1802 als Privatdocent habilitirte. 1803 folgte er einem Ruf nach Jena als außerordentlicher Professor der Philosophie. Späterhin ging er nach Heidelberg, wo er eine ordentliche Professur der Medicin mit dem Hofrathscharatter erhielt. Er starb zu Heidelberg den 30. Nospember 1834.

Echelver's Schriften f. im Reu. Metrol. b. D. Jahrg. X Th. 2 S. 976 f.

#### Karl Wilhelm Friedrich von Breger,

geboren am 29. September 1771 zu Heutingsheim im Würtembergischen, ward nach vollendeten Studien 1800 Privatdocent, darauf (1803) Professor der Philosophie in Jena, kam 1804 als Professor der Geschichte nach Landshut, wurde 1807 Mitglied der Akademie der Wissenschaften und Hofrath, später auch Professor der Geschichte am Lyceum und starb am 28. April 1818.

v. Brever's Schriften find aufgeführt in Guben's Chronolog. Tabellen. S. 191 u. in Pierer's Universal Rer. 4. Bb. 6, 377.

Christian August Gottlieb Gode f. Abtheilung Suriften.

#### Georg Friedrich Wilhelm Segel,

geboren am 27. August 1770 zu Stuttaart, wo ibn fein Bater. Secretär bei ber herzoglichen Kammer, nicht nur das Symnasium besuchen. sondern auch von Privatlehrern unterrichten ließ. Im 18. Jahre bezog er die Universität Tübingen, wo er in dem theologischen Stifte während der vorschriftsmäßigen fünf Jahre dem philosophischen und theologischen Studium oblag und mehrere Rahre hindurch der Stubenbursche des Philosophen Schelling war. Im 20. Rahre erhielt H. von ber tübinger Universität die philosophische Doctorwürde. Um sich in ber Welt, die damals schon in groke Bewegung zu gerathen anfing. umzusehen, ging er nach vollendetem akademischen Cursus als Bauslehrer nach Bern und von da nach Frankfurt a. M. Hier schloß er einen innigen Bund mit seinem Landsmanne, dem Dichter Bölberlin, und mit Sinclair, dem Verfasser des Cevennenkriegs, ein Verhaltniß, das die Geistesabwesenheit bes Ginen und der frühe Tod des Anderen unterbrach. Siniaes Vermögen, welches ihm nach seines Vaters Tobe zu= fiel, sette ihn in ben Stand, nach Jena zu geben, um baselbst bie Ibee von der Philosophie, die sich in ihm gebildet hatte, weiter zu verfolgen und in näheren Umgang mit seinem Universitätsfreunde zu kommen, ber damals Professor in Jena war. Dieser jenaische Aufenthalt brachte ibn auch mit Schiller und Goethe in nabe Berührung. Ditern 1802 habilitirte er sich als Privatdocent in der philosophischen Facultät und wurde 1805 aukerordentlicher Professor. 1807 bis 1808 übernahm H. in Bamberg die Redaction der "Bamberger Zeitung", im Berbst 1808 bas Rectorat bes Cymnasiums zu Nürnberg. Im Berbst 1816 murbe er als Professor der Philosophie nach Heidelberg berufen, von wo et im Herbst 1818 an Richte's Stelle nach Berlin ging. H. ftarb 1831 am 14. November, am Todestage Leibnigens, an einem Nervenschlag mit bem Uebergang zur Cholera. Er ruht, bem von ihm öfters ausgesprochenen Bunfche gemäß, bicht neben seinem großen Vorganger Richte.

Hegel's Schriften find verzeichnet im Netr. d. D. Jimenau, 1833. 9. Jahtg. 2. Th. S. 967. Bgl. E. Reinhold, Gefch. d. Philof. 4. Aufl. III, 512 ff.

#### Jatob Friedrich Fries,

geboren am 23. August 1773 zu Barby, wo sein Bater Mitglieb ber

Direction ber evangelischen Brübergemeinde mar. In ber Schule zu Barbn und in dem theologischen Seminar Dieser Brüdergemeinde erhielt er seine erste missenschaftliche Bilbung; 1795 bezog er die Universität Leivzig und ging von da 1796 nach Reng. das Studium der Abilosophie mit dem der Mathematik und der Naturwissenschaften verbindend. Im Berbst 1797 verließ er Jena und verweilte bis zum Rahre 1800 als Hauslehrer zu Rofingen in ber Schweiz. Dann kehrte er nach Jena zuruck und habilitirte sich hier im Berbst 1801 als Brivatbocent. Nach einer Reise durch die Schweiz, Krankreich und Oberitalien lehrte er im Winter 1804 zu Jena Philosophie und erhielt im März 1805 zugleich mit Begel eine guferorbentliche Professur, jedoch aleich darauf den Antrag zu einer ordentlichen Professur der Philosophie und Mathematik in Beibelberg, wo er im Commerhalbjahr 1805 feine Vorlesungen begann; 1813 mard ihm baselbst auch die Brofessur ber Physik übertragen. Ru Michaelis 1816 folgte er bem Ruf. melcher ibn als Brofessor ber theoretischen Philosophie nach Jena gurudführte. 1819 murbe er wegen bes Wartburgsfestes von seinem Lehramte suspendirt, 1824 aber erhielt er die Brofessur ber Mathematik und Physik. Später mard er zum großberzoglich sächsischen geheimen Hofrath ernannt und starb am 10. August 1843.

Seine Schriften find in E. Reinhold's Gefch. der Philos. Jena, 1854. 4. Aufl. 3. Bb. S. 183 ff. verzeichnet.

# Seinrich Luden I.,

geboren den 10. April 1780 zu Loxstedt im Bremischen, besuchte 1796 die Domschule zu Bremen und 1799 die Universität Göttingen, wo er sich dem Studium der Theologie widmete. Nach vierjährigem Ausenthalt verließ er die genannte Hochschule. Er lebte drei Jahre auf dem Lande und übernahm hierauf eine Hosmeisterstelle dei dem Staatsrath Huseland in Berlin. In Göttingen, wohin er wieder zurückgekehrt war, setzte er seine Studien fort und beschäftigte sich zugleich mit literarischen Arbeiten im historischen Fache. 1805 erhielt er von der philosophischen Facultät zu Jena die Doctorwürde und solgte 1806 einem Ruf nach der genannten Universität als außerordentlicher Professor der Philosophie. 1808 ward er ordentlicher Honorarprofessor. Nach Heinrich's Tode (1810) übernahm er das erledigte Lehramt der Geschichte

## LANE LIBRARY, STARTULD UNIVERSITY.

#### 229

und 1811 rückte er in die Facultät ein. Der Großherzog von Sachsfen-Weimar ertheilte ihm den Charakter eines Hofraths, von dem Herzog von Sachsen-Gotha ward er zum geheimen Hofrath ernannt. 1820 erschien er als Deputirter der Universität auf dem weimarischen Landstage. Die in spätern Jahren (1832) auf ihn gefallene Wahl zum Abgeordneten der Akademie lehnte er ab. Er skard zu Jena den 23. Mai 1847.

Luben's Schriften f. im Reu. Refrol. d. D. 25. Jahrg. 1. Th. S. 377 f. Bgl. Rudblide in mein Leben. A. d. Rachlaffe von S. Luden. Jena, 1847. Eichstadii opusc. orat Ed. sec. p. XIV sqq.

## Loreng Dien f. Abtheilung Mediciner.

#### Karl Chriftoph Gottlieb Sturm,

geboren 1781 zu Hohenleuben im Boigtlande, bezog 1795 bas Gnm= nasium zu Weimar und 1798 die Universität Nena, wo er die Cameralwissenschaften studirte. 1800 ging er nach Berlin, um die bortige Bauakademie zu besuchen und sich vorzüglich in dem practischen Theile seines Rachs auszubilden. Er durchreifte einen großen Theil Deutschlands und hielt sich längere Zeit im Mecklenburgischen auf, wo er sich vorzüglich mit dem Bauwesen beschäftigte. 1805 kehrte er als Privatdocent nach Jena zuruck. 1807 ertheilte ihm die dortige philosophische Kacultät den Doctorgrad. Er ward zugleich zum außerordentlichen Professor der Philosophie und 1809 zum ordentlichen Professor der Dekonomie und der Cameralwissenschaften ernannt. Mit seinen akabemischen Borlesungen vereinigte er im Commersemester ben practischen Betrieb der Landwirthschaft auf einem von ihm errichteten Anstitut zu Tiefurt bei Beimar. Ein ähnliches Institut gründete er fpater zu Poppelsborf bei Bonn, wohin er 1819 als Brofeffor ber Cameralmifsenschaften gegangen war. Er starb als sachsen = coburgischer Hofrath zu Bonn den 18. Mai 1826.

Sturm's Schriften find in Meufel's gel. Deutschl. X, 729. XX, 695 f. verzeichnet.

## D. Gabriel Henry,

geboren zu Nancy, wurde 1795 Lector, 1808 Professor der französisschen Sprache und Literatur an der Universität Jena, dann (1813)

geistlicher Rath und Gymnasiallehrer in Aschaffenburg und starb am 4. Juni 1835.

Er verfaßte eine Histoire de la litterature franç. und mehrere Ueberfegungen iu's Rrangbfifche.

## Georg Gottlieb Gülbenapfel,

geboren den 1. Juni 1776 zu Oberndorf im Großherzogthum Beimar, studirte seit 1798 Theologie und Philologie zu Jena, ward 1803 Doctor der Philosophie und bald nachher Privatdocent. 1808 erhielt er eine außerordentliche Prosessur der Philosophie und 1810 die Stelle eines Bibliothekars an der Universitätsbibliothek zu Jena. 1817 ward er ordentlicher Honorarprosessor der Philosophie. Er erhielt zugleich den Auftrag, die beträchtlich vermehrte Universitätsbibliothek neu zu ordnen. Diesem mühevollen Geschäft und seinen akademischen Borlesungen widmete er sich mit einem Eiser, der seine ohnehin schwache Gesundheit völlig untergrub. Er skarb den 21. September 1826.

Guldenapfel's Schriften find in feinem Jen. Univers. Miman. f. d. 3. 1816 S. 202 f. u. in Meufel's gel. Deutschl. XIII, 516. XVII, 815. XXII, 490 vers zeichnet.

## Friedrich August Röthe,

geboren ben 30. Juli 1781 zu Lübben in der Niederlausit, verdankte die Grundlage zu seiner wissenschaftlichen Bildung dem Gymnasium zu Bauhen. 1800 bezog er die Universität Leipzig, wo er Mitglied des philologischen Seminars ward. 1803 erhielt er in Leipzig den Grad eines Doctors der Philosophie und Magisters der freien Künste. Bald nachher ward er Besperprediger an der Paulinerkirche. 1806 ging er nach Dresden, wo er die bortige Bibliothek zu kirchenhistorischen Stuzdien benutzte. Er folgte hieraus 1810 einem Ruf nach Jena als außersordentlicher Prosessor der Philosophie. 1812 ward er zum Garnisonsprediger und Diakonus an der Stadtkirche ernannt. Beide Aemter trat er jedoch erst im Januar 1813 an. 1817 erhielt er eine ordentliche Prosessor später sollten Ruf nach Allstedt als Superintenzbent und Oberpfarrer mit dem Character eines Consistorialraths. Et starb zu Allstedt den 23. October 1850.

Rothe's Schriften f. in Meufel's gel. Deutschl. XVIII, 403, Gulben apfel's Zenaisch. Univers. Mm. S. 204 f. u. im Reu. Refrol. d. D. Zahrg. 28 Th. 2 S. 667 f.

## Johann Wolfgang Döbereiner,

geboren am 13. December 1780 ju Hof, begann, mit einer nur burftigen Schulbildung ausgerüftet. 1795 zu Münchberg seine pharmaceutis ichen Studien, beschäftigte fich feit 1799 gu Karlsruhe und Strafburg mit der pharmaceutischen Braris und fing an. durch den Umgang mit Kölreuter, Smelin und Anderen auf die Lücken seines Wissens aufmertsam gemacht, Philosophie, Botanik, Mineralogie und Chemie zu ftudi-Auf Veranlassung seiner Vermandten übernahm er zwar 1803 ein mercantilisches Geschäft, mußte aber basselbe nach zwei Jahren wieder aufgeben, worauf er sich ausschlieklich chemischen Studien und Arbeiten midmete. Im October 1810 erhielt er die Professur der Chemie zu Jena, in welcher er bis zu seinem am 24. März 1849 erfolgten Tode wirkte. Karl August von Sachsen=Weimar=Eisenach, welcher mit Goethe ein entschiedenes Interesse an seiner wissenschaftlichen Thätigkeit nahm, ernannte ihn Anfangs zum Bergrath, barauf zum Hofrath und geheimen Hofrath und im Frühighr 1857 errichteten ihm Schüler und Verehrer auf dem Kürstengraben (vor der "Rose") zu Jeng ein Denkmal. Unter seinen vielfachen Entbedungen erregte die der Entzündlichkeit des Platins und die Anwendung berfelben zur Construction ber Platinfeuerzeuge und bergleichen bas meiste Aufsehen.

Seine alteren Entdedungen sind größtentheils in Gehler's Journal d. Chemie, Physif u. Mineralogie, die neueren in Schweigger's Journal für Chemie u. Physif, im Archiv der Pharmacie und in selbstständigen Schriften enthalten, unter denen die Jur pneumatischen Chemie. 5 Bde. Jena, 1821—1825., Jur Gährungschemie. Jena, 1822. 2. Aust. 1844., Neber neuentdeckte, höchst merkwürdige Eigenschaften des Platins 2c. Jena, 1824., Beitr. 3. physifal. Chemie. Heft 1—3. Jena, 1824—1836. u. Jur Chemie des Platins. Stuttg., 1836 die vorzüglichsten sind. Außerdem schrieb er: Elemente der pharmaceut. Chemie. 2. Aust. Jena, 1819. — Aufangsgr. der Chemie u. Stöchiometrie. 3. Aust. Jena, 1826. — Grundriß der allgem. Chemie. 3. Aust. Jena, 1826 u. das Supplement dazu Stuttg., 1837 u. gab mit seinem Sohne, Franz D., ein Deutsches Apothekerbuch. 3 Bde. Stuttg., 1840—1844 heraus. — Bgl. Jur Erinnerung an 3. W. Döbereiner. Jena, 1849.

#### Rarl Dietrich von Minchow,

geboren 1778 zu Potsdam, besuchte die Stadtschule zu Küstrin. Gegen seine Neigung mußte er sich 1794 dem Soldatenstande widmen. Des Militärdienstes überdrüssig, nahm er 1802 seinen Abschied und ging nach Halle, wo er sich vorzugsweise mit dem Studium der Mathematik beschäftigte. 1809 erlangte er von der philosophischen Facultät zu Rostock die Doctorwürde. 1810 folgte er einem Ruf nach Jena als außerordentlicher Professor der Philosophie und 1811 ward er dort zum Aussehrenden Sternwarte ernannt. Späterhin folgte er einem Ruf nach Bonn als ordentlicher Professor der Astronomie. Zugleich ward ihm das Lehramt der Mathematik und Physik übertragen. Er starb zu Bonn den 30. April 1836.

v. Munchow's Schriften f. in Gulbenapfel's Zenaisch. Universit. : Alm. 6. 209 u. im Reuen Refrolog d. Deutschen, Sabra, XIV Th. 2 S. 1020.

## Johann Auton Fahrenfrüger,

geboren den 23. October 1759 in Hamburg, besuchte das Johanneum und seit 1779 das Gymnasium daselbst, studirte dann Theologie zu Leipzig, ward Doctor der Philosophie, lebte darauf als Lehrer in seisner Vaterstadt, ward 1810 außerordentlicher Professor der Philosophie in Jena, wo er schon seit 1805 als Privatgelehrter gelebt hatte, 1813 Vorsteher einer Erziehungsanstalt in Hamburg und starb den 23. April 1816.

Fahrenkruger's Schriften fteben in S. Schröder's Lerikon b. hamburger Schriftsteller 2c. Samburg, 1852. Bb. 2 S. 264 f. u. in Meufel's gel. Deutschl. 11, 287. IX, 324. XIII, 364, XVII, 548.

## Georg Wilhelm Lorsbach

war ben 29. Februar 1752 zu Dillenburg geboren, wo sein Vater bie Stelle eines geheimen Justizraths und Kanzleidirectors bekleidete. Nachsbem er das Pädagogium seiner Vaterstadt besucht hatte, begann er im Jahre 1768 seine theologischen Studien auf der Universität Herborn, ging im Herbst 1771 nach Göttingen, wo er sich hauptsächlich dem Studium der älteren Sprachen widmete, kehrte aber im Frühjahr 1773 nach Herborn zurück. Nach Beendigung seiner akademischen Laufbahn

lebte er vier Jahre im elterlichen Hause in Dillenburg und liek sich unter die Randidaten des Brediatamts aufnehmen. Im Jahre 1778 erhielt er das Rectorat der Schule zu Siegen. Diese Stelle pertauschte er 1786 mit einer aleichen am Bädagogium zu Dillenburg und erhielt ben Titel eines Brofessors. 1791 übernahm L. das Rectorat am Bä= bagggium in Herborn und ward zugleich Arpfessor der grientglischen Sprachen an der Akademie, 1792 wurden ihm die historischen und eres getischen Vorlesungen übertragen, weshalb er sein Schulamt niederlegte und sich ausschließlich dem akademischen Leben widmete. 1793 erhielt er die dritte ordentliche Professur der Theologie und 1794 ruckte er in bie zweite binauf, nachdem er von seinem Kürsten den Charakter eines Consistorialraths erhalten hatte. 1812 folgte er bem Ruf zum ordent= lichen Professor der orientalischen Literatur nach Jena. Der Herzog von Beimar verlieh ihm das Brädicat eines Confistorialraths und im Kebruar besselben Rahres erhielt er zu Rena die philosophische Doc= torwürde. Kast aleichzeitig ertheilte ihm die theologische Kacultät zu Marbura den Grad eines Doctors der Theologie. Er starb am 30. März 1816.

Lorebach's Schriften find verzeichnet in S. Döring, Die gelehrt. Theol. Deutschl. im 18. u. 19. Jahrh. Reuftadt a. d. D., 1832. 2. Bd. S. 361 f.

## Rarl Friedrich Bachmann,

geboren am 24. Juni 1785 zu Altenburg, verließ das Gymnasium seiner Vaterstadt Ostern 1803, um die Universität Jena zu besuchen, wo er erst Theologie, nachber Philosophie studirte und Hegel, Krause, Ast und Schelver hörte. Er war drei Jahre lang Mitglied der lateinischen Gesellschaft unter Sichstädt. Nachdem er 1806 die philosophische Doctorwürde erlangt hatte, ging er im Frühjahr 1807 nach Dresden, um durch Benuhung der dortigen literarischen Schähe sich auf die akademische Lausbahn vorzubereiten. Im Herdst 1808 reiste er nach Heisdelberg in der Absicht, dort als Privatdocent aufzutreten. Da er aber durch eine sechswöchentliche Krankheit an der Eröffnung seiner Borlessungen für das nächste Semester gehindert wurde, so ergriff er auf den Rath seines Arztes die Gelegenheit, eine Hauslehrerstelle in der Schweiz bei Herrn von Wattenwyll in Belp bei Bern anzunehmen. Hier blieb er dis zum Sommer 1810, wo er nach Jena zurücksehre und im

Herbst besselben Rabres als Brivatbocent in ber Philosophie auftrat. 1812 erhielt er eine aukerordentliche Professur und wurde schon im Nahre 1813 als Professor der Moral und Bolitik der Nachfolger 111rich's in der philosophischen Kacultät. Mehrere Sabre nachber befuchte er noch die naturwissenschaftlichen Borlesungen seiner Collegen, um die Lücken seiner Studien in diesem Gebiete bes Wissens so viel wie moalich auszufüllen. Dadurch wurde auch feine Liebe zur Mineralogie gewedt, und von der Redaction bes "Bermes" aufgefordert, gab er in Diefer Reitschrift im Jahrgang 1824 eine Uebersicht ber neueren Leis stungen in dieser Wissenschaft. Bald nachber wurde er zum Brodirec= tor der großberzoglichen mineralogischen Gesellschaft, 1831 zum wirklichen Stellvertreter des Bergraths Lenz und 1832 nach dem Tode besselben zum Director ber großherzoglichen mineralogischen Unstalten Dadurch tam er mit Goethe, ber ihn zu biefer Stelle empfohlen batte, in noch genguere Verbindung. Von dem Herzog von Sachsen = Altenburg erhielt er ben Charafter eines Hofraths und nach einiger Beit ben eines geheimen Sofraths. Er ftarb am 18. Septem= ber 1855 zu Kreuznach in Kolae eines in Schlangenbab erlittenen Sturzes.

Bachmann lieferte Beitrage zum hermes, zu ben Blättern für literarische Unterhaltung, zur Allgemeinen Encyclopabie von Ersch u. Gruber, sowie Recensionen in der neuen Zenaischen Literatur Zeitung. Zu dem Berzeichnisse seine Schriften in h. Döring's Zenaisch. Universit.-Almanach. 1845. S. 130 f. ist nachzutragen: Ueber eine Schattenseite unserer Literatur u. über die Bestimmung der Universität nach dem Statut der Universität Zena. Zwei Prorectoratsreden. Darmstadt, 1846 und zu bemerken, daß das "System der Logik. Leipzig, 1828" in's Französische u. Russische (Petersburg, 1831) übersetz wurde.

## Friedrich Ludwig Lindner,

Sohn eines Predigers in Mitau, geboren am 23. October 1773, genoß auf den Schulanstalten seiner Baterstadt den gelehrten Borbereitungs, unterricht und bezog 1792 die Universität Jena, wo er bis 1795 verweilte, ging darauf ein Jahr nach Bürzburg, das folgende nach Götztingen und studirte Medicin. Nachdem er 1797 in Jena die medicinische Doctorwürde erworden hatte, lebte er eine Zeit lang in Zeiß, in Wörlit bei Dessau, in Wien und Brünn. An beiden letzteren Orz

ten erlangte er die Erlaubnik, die Arzneikunst auszuüben. Bon Haus aus mit den Mitteln verseben, sich den Launen des Augenblicks und seinen Neigungen bingeben zu können, wanderte er weiter, bald bier=. Nachdem er ba und dort, auch im Elfak verweilt bald dorthin. batte, führte ihn sein Wille im Jahre 1813 nach Jena zuruck. war er febr willkommen. Um die auf der Heerstrake von Weimar über Raumburg nach Leipzig gelegenen, ganglich erschöpften Ortschaften zu schonen, wurden die aus Frankreich beranziehenden Truppenmassen von Beimar über Jena. Gera und Altenburg nach Sachsen gewiesen. Re weniger damals die herabgekommene Frequenz der Universität die Mittel zur Bervflegung der gablreichen Beerhaufen barbot. besto mehr mukte baran liegen. burch einen fprachfertigen und gewandten Mann auf die Militärbehörden begütigend einzuwirken. Da L. durch feinen früheren Aufenthalt in Jena Berbindungen mit ben vorzüglichsten und einflukreichsten Säufern angeknüpft batte, fo übertrug man ibm von Seite der Landesbehörde den personlichen Berkehr mit den Fremblingen in allen Bervflegungs = und Ginguartierungsangelegenheiten. Das Staatsministerium in Weimar, von dem Bunsche beseelt, seinem freiwilligen und bewährten Beamteten ein Zeichen voller Anerkennung ju geben, ernannte ihn jum aukerordentlichen Professor ber Philosophie zu Jena. Da er weder zu ben übrigen Brofessoren in eine rechte Stellung gelangen, noch auch bas Bertrauen ber Studenten, bie in jener aufgeregten Zeit von ihm als von einem "Frangosenfreunde" fich abs wendeten, gewinnen konnte, so ging er im Jahre 1814 nach Weimar, um seine Thätiakeit den literarischen Unternehmungen des Landes-Industriecomptoirs zu widmen. Er lebte hier in völliger Buruckgezogenheit seinen schriftstellerischen Arbeiten, bis er unwillfürlich aus berfelben herausgetrieben wurde burch ein von dem Staatsrath von Kobebue, ber um jene Zeit nach Weimar gezogen war, für die russische Regie= rung verabfaftes Bülletin aus bem Jahre 1817, bas zufällig in L's Hände gerathen und von ihm zum Abdruck gebracht worden war. Man weiß, daß man damit Sand's Unthat in die engste Verbindung brachte. L. hatte viel Verdruß und Unruhe davon und reiste, um sich diesen Störungen seines friedlichen Lebens zu entziehen, nach Strafburg. Wiber seinen Willen war er bekannt geworden, fand er sich auf die publicistische Laufbahn hingeführt. Wir finden ihn darauf auf dem Con-

gresse in Aachen in ziemlich reger Berbindung mit würtembergischen Staatsmännern; ob veranlagt, ob freiwillia fich barbietenb. ift uns unbekannt. 1819 übernahm er die Redaction der "Tribune", welche der würtembergische Minister von Wangenheim in's Leben rief, um durch dieselbe dem Bolte. welches in Constitutionsangelegenheiten mit der Regierung in Conflict mar, die königlichen Absichten zu verdeutlichen und zu empfehlen. Darauf folgte er der Ginladung eines eng= lischen Staatsmannes nach bessen Baterland, kehrte aber balb wieder nach Stuttgart zurud, verließ später bie würtembergischen Lande und begab fich wieder nach Strafburg, von wo er 1825 nach Deutschland zurücklehrte und München zu seinem Aufenthaltsorte mählte. übernahm er Anfanas allein, fpater in Gemeinschaft mit H. Beine die Redaction der "Bolitischen Annalen". Stuttgart wurde später auf einige Zeit wieder sein Aufenthaltsort, wo er nur geringen Antheil an ber von dem geheimen Hofrath von Münch geleiteten "Stuttgarter Zeitung" nahm, sich vielmehr, böberem Auftrage gemäß, mit Uebersetun= gen franzönicher gewerblicher Schriften beschäftigte. Um die Redaction ber nur turze Zeit bestehenden "Bagerischen Staatszeitung" (1832), wozu er aufgefordert war, zu übernehmen, mukte er wieder nach München ziehen, kehrte jedoch bald nach Stuttgart zurück. Er starb am 11. Mai 1845.

Lindner's Schriften fteben im Reu. Refrol. b. D. Beimar, 1847. 23. Jahrg. 1. Ib. S. 428 ff.

## August Ferdinand Lüder,

geboren 1760 zu Bielefelb, war seit 1786 Professor ber Geschichte am Carolinum zu Braunschweig, 1810—1814 ordentlicher Professor der Philosophie zu Göttingen, 1817 besgleichen zu Jena, wo er 1819 starb.

Die wichtigsten feiner Schriften find in Pierer's Universal. Ler. Altenb., 1835. 12. Bb. S. 705 zusammengestellt. Guden, Chronol. Tabell. III, 122.

## Ferdinand Gotthelf Hand,

geboren den 15. Februar 1786 zu Plauen im sächsischen Boigtlande, erhielt den ersten Unterricht durch Hauslehrer und besuchte dann das Gymnasium zu Sorau. Seit 1803 studirte er Philologie zu Leipzig, fah aber seine akademische Laufbahn unterbrochen durch eine lebensge= fährliche Krankheit seines Baters, die ihn in die Heimath zurückrief. 1805 kehrte er wieder nach Leivzig zurück, wo er sich 1809 nach erlangter Magisterwürde als Privatdocent habilitirte. 1810 folgte er einem Rufe nach Beimar als Professor an dem dortigen Gumnasium. 1817 erhielt er mit einer außerordentlichen Professur der Philosophie und griechischen Literatur auf der Universität Jena zugleich die Aufficht über die dort studirenden Griechen und bald nachher eine ordents liche Professur mit Sit und Stimme im akademischen Sengte. Er ward zugleich Mitbirector bes philologischen Seminars. 1818 übernahm er ben Unterricht der Brinzessinnen Marie und Auguste von Sachsen-Weimar = Eisenach und begleitete sie auf einer Reise nach Betersburg, mo er ein Jahr lang blieb. Er erhielt den Charakter eines sachsen-weimarischen geheimen Hofraths. Seine vielseitige Thätigkeit als Deputirter der Universität erstreckte sich auch auf das Polizei = und Armen= wefen. Seit 1842 redigirte er als Geschäftsführer die Neue Jenaische Allgemeine Literaturzeitung. Er starb zu Jena ben 14. März 1851.

Sand's Schriften f. in S. Doring's Jenaisch, Universit. Alm. S. 133. Rgl. F. G. Sand nach f. Leben u. Wirken dargest. v. G. Qued. Jena, 1852.

## Hans Gottfried Ludwig Rosegarten,

geboren den 10. September 1792 zu Altenkirchen auf der Insel Rüsgen, ein Sohn des bekannten Dichters, erhielt den ersten Unterricht durch Hauslehrer. In den Jahren 1803 und 1804 verweilte er als Reisebegleiter seines Lehrers und nachherigen Schwagers Baier zu Lassare bei Lausanne. 1808 bezog er die Universität Greifswald, die er nach vierjährigem Aufenthalte wieder verließ. Um sich in den orientalischen Sprachen weiter auszubilden, ging er 1811 nach Paris, wo er besonders Sylvester de Sacy's Unterricht benutzte. 1814 kehrte er nach Greifswald zurück. Er ward dort 1815 Abjunct der theologischen und philosophischen Facultät und habilitirte sich als Privatdocent. 1817 solgte er einem Ruse nach Jena als ordentlicher Prosessor. 1824 erlangte er die theologische Doctorwürde. Er ward um diese Zeit nach Greifswald zurückberusen als ordentlicher Prosessor.

Rofegarten's Schriften f. in De u fel's gel. Deutschl. AVIII, 420 f. XXIII, 238. Eichstadli Annal. Academ. Jenens. p. 50 sqq.

## Christian Ludwig Wilhelm Start f. Abtheilung Theologen.

## Johannes Friedrich Boffelt,

geboren am 7. September 1794 auf ber schleswisschen Insel Föhr, wo sein Bater Prediger war, besuchte die Schule zu Ploen, studirte zu Kopenhagen und Göttingen und wurde am Tage des dritten Reformationsjubiläums der Universität Göttingen Doctor der Philosophie. Hierauf kehrte er im Jahre 1818 zurück und verlebte noch ein Jahk in Kiel. 1819 erhielt er als Professor der Mathematik und Astronomie den Ruf nach Jena, wo er zugleich als Ausseher der Sternwarte angestellt wurde. Er starb am 30. März 1823.

Poffelt's Schriften find in Fr. Aug. Schmidt, Reu. Refrol. b. D. Si-menau, 1824. 1. Jahrg. 2. Sft. S. 809 u. 810 aufgeführt.

#### Rarl Reisig,

geboren am 17. November 1792 in Beißensee, habilitirte sich 1818 als Privatdocent in Jena, ward 1820 daselbst außerordentlicher Professor der Philosophie, ging aber in gleicher Eigenschaft noch in demsselben Jahre nach Halle, wo er 1824 ordentlicher Professor der alten Literatur wurde. 1828 trat er eine gesehrte Reise nach Italien an und starb am 17. Januar 1829 in Venedig.

Bgl. Refrol. d. D. Jimenau, 1831. 7. Jahrg. 1. Th. S. 106 u. 107. Pie-

## Johann Baptist Schab,

geboren am 30. November 1758 zu Mörsbach im Itgrund, Sohn eines katholischen Bauern, wurde noch nicht völlig zehn Jahre alt als Distantist unter die Sänger des Klosters Banz aufgenommen, besuchte dars auf das katholische Gymnasium zu Bamberg, trat dann 1778 als Novize in das Kloster zu Banz ein, wurde 1779 Ordensgeistlicher, als welcher er den Klosternamen Pater Roman führte, entsich am 12. Rovember 1798 aus dem Kloster und wendete sich nach Jena, erlangte die

philosophische Doctorwürde und hielt als Privatbocent von 1799 bis 1804 philosophische Vorlesungen vor einem zahlreichen Publikum. Im Jahre 1804 nahm er einen Ruf als Professor der theoretischen und practischen Philosophie an die neu errichtete Universität zu Charkow in Rußland an. Später wurde er zum kaiserlich russischen Collegienrath ernannt. Ein kaiserlicher Besehl entsetzt ihn im Jahre 1816 plöglich seines Amtes und er wurde über die Grenzen des russischen Keichs geschafft. Er kehrte nach mancherlei Umwegen und Ausenthalten 1818 nach Jena zurück, wo er 1820 eine außerordentliche Professur der Phislosophie erhielt und — seit 1821 seiner Kränklichkeit wegen außer Thätiakeit — am 13. Nanuar 1834 in drückender Armuth starb.

Bgl. E. Reinhold, Gefch. d. Philosophie. Jena, 1854. 4. Aufl. 3. Bb. S. 179 f. Reu. Retrolog d. Deutsch. Beimar, 1836. 12. Jahrg. 1: Th. S. 34 ff. Schad's Lebensgeschichte, von ihm selbst beschrieben. 3 Bbe. Reue Aufl. Altensburg. 1828.

## Friedrich Gottlob Schulze,

geboren am 28. Januar 1795 in dem Dorfe Obergavernig 1) bei Meifen, zeigte schon als Anabe große Neigung für den Landbau. Bater, aus eigener Erfahrung die großen Bortheile kennend, welche dem Landwirthe eine wissenschaftliche Bildung gewähren, beschloß, ihm eine solche zu Theil werden zu lassen. Er besuchte daher nach genossenem Privatunterricht die lateinische Schule zu Großenhain 1), barauf die Landesschule zu Pforta und absolvirte seine Universitätsstudien zu Leip= zia und Jena. Die Praxis der Landwirthschaft erlernte er unter der Leitung seines Baters auf ben Landgutern Dbergavernig und Görisch, welche derfelbe als Gigenthümer bewirthschaftete. Um sich weiter auszubilden, besuchte er auch das landwirthschaftliche Institut zu Tiefurt bei Beimar. Im Jahre 1817 übernahm er die Stelle eines Oberver=` walters der arokherzoglichen Kammergüter Oberweimar, Lütendorf und Tiefurt und fand hier die beste Gelegenheit, einen reichen Schat von Erfahrungen in seinem Kache zu sammeln, ba ber Großherzog Rarl August, ber große Beförderer ber Biffenschaften und Künfte, auf die

<sup>1)</sup> Richt Obergarwing und Großenhagen, wie es bei Fr. v. Lupin auf Flerfeld, Bicgraphie jest lebender ober erft im Laufe des gegenwärt. Jahrh. verftorb. Personen 2c. Stuttg. u. Tübing., 1826. S. 673 irrthumlich heißt.

Berbesserung bes Landbaus ein ganz besonderes Augenmerk richtete und iene Güter, ein jedes unter anderen Berhältnissen, die porzüglichsten Ameige ber Landwirthschaft in sich vereinigten. Nachdem er biefe Stelle amei Rahre verwaltet batte, mandte er sich nach Rena, um bier ben Missenschaften zu leben und sich zum akademischen Lehrer zu bilben. Im November 1820 habilitirte er sich als Brivatbocent, wurde 1821 außerorbentlicher und einige Jahre später orbentlicher Professor ber Staats = und Cameralwissenschaften. Bur Ausbildung angehender Landwirthe und Cameralisten grundete er im Jahre 1826 ein eigenes Inftitut. Im Rabre 1834 ging er nach Breuken, um die königlich preus Kische staats = und landwirthschaftliche Akademie Eldena in Berbinduna mit ber Universität Greifsmald einzurichten, welche 1835 in's Leben frat. 1839 kehrte er auf einen an ihn ergangenen Ruf wieder nach Reng in feine frubere Stelle guruck und eröffnete von Reuem fein feit 1834 geschlossenes Institut. Im Sahre 1839 ernannte ihn der Großherzog Karl Friedrich zum Hofrath, 1843 ber Berzog von S.-Altenburg zum geheimen Sofrath. Außer seinen landwirthschaftlichen Collegien liest Sch. auch über Staatswirthschaft und Nationalökonomie.

Seine, Schriften find : Antiquitates rusticae. Particula prima de aratri romani forma et compositione. Cum figg. aeri incisis. Jenae, 1820. Part. see. de ordine, ex quo Romani agros coluerunt. Dissert, adnexa est: De oeconomicis facultatibus in Germaniae academiis constituendis. Oratio. Jenae, 1829. -Ueber Papiergeld, befond. in Bezug auf bas Grofbergogth. G .= Beimar : Gifenach ob. Beurtheilung zweier Plane, welche fur Die Tilgung ber Staatefculb bes Grofbergogth. S .. B. . E. ber hohen Berfamml. des Landes vorgelegt worden find. Leivz. , 1824. - Ueber Befen u. Studium ber Birthichafte oder Cameralmiffenschaften. Leipz. , 1826. - Das landwirthschaftl. Inftitut auf ber Univerfitat ju Bena. Bena, 1826. - Rachr. v. ber landwirthichaftl. Lebranftalt in Beng für bas Sommerhalbiahr 1828. Debft e. Abb. ub, ben Unterfchied amifchen Theorie, Praris u. Sandwerf ber Landwirthschaft, Jena, 1828. - Berhandl, bes baltifchen Bereins f. Forderung ber Landwirthichaft in b. erften Berfamint. au Greifemald am 6. u. 7. Mug. 1838. Greifemald, 1840. - Deutsche Blatter f. Landwirthich. u. Rationalofonomie. Sft. I. A. u. d. T.: Das landwirthich. Inftitut ju Bena in feiner Berbindung mit der baf. Gefammt . Atademie u. bem grofbergoglichen Rammergute ju 3magen. Rebft e. Abb. ub. bobere Bilbung bes Deutschen Landwirths u. Gutsbefigers. D. 1 Steindrucktaf. Jena, 1843. - Ues ber bie Gelbstfandigfeit bes beutschen Universitatsgeistes u. feine Bedeutung für unfer Bolts - u. Staatsleben, mit befond, Beziehung auf bas Studentenduell. Rede beim Antritt bes Prorectorats in ber Mula ber Gef. - Univerf. ju Sena am

5. Mug. 1843 gehalten. Seng. 1843. - Thaer ober Liebig? Berfuch einer miffenichaftlichen Drufung ber Aderbautheorie bes orn. v. Liebig. Jeng. 1847. -Deutsche Blatter II. III. A. u. b. T .: Ueber ben beutschen Rornhandel und bie beutfche Bolfsbildung, m. befond. Beziehung auf b. Sicherung b. Armen acaen Brodtbeuerung, Jeng, 1848. - Rader, über bas landwirthichaftl. Inftitut gu Geng im 3. 1848. Muß ben Deutid, Bl. befond, abgebr. Seng, 1848. - Deutiche Bl. für Landwirthichaft . Nationalofonomie u. Dolitif. II. Bd. 1. 2. Seft. A. u. b. I.: Die Arbeiterfrage nach ben Grundfaken ber beutichen Nationaloto. nomie, mit Beziehung auf die aus Rranfreich nach Deutschland vervflanzten Spfteme des Feudalismus, Merkantilismus, Physiofratismus, Socialismus, Communismus u. Republicanismus erortert. Jeng, 1849. - Rachr. von bem landwirthicaftl. Inftit. ju Jena. Jena. 1850. - Deutsche Bl. II. Bb. 3. u. 4. Seft enth. Die beutiche Buderfrage m. befond. Beziehung auf Die Runtelzuderfabritation. Rebit e. Auffage ub. ben Arbrn. v. Stein u. feine Bedeutung fur Deutich. lands Biedergeburt von S. R. Schulze. Jena, 1850. Bb. II Sft. 5. Jena, 1851. - Deutsche Bl. II, 5. A. u. d. I .: Berr Prof. Schleiben in Jena und bie laudwirthich. Inftitute. Rebit e. Beitr. z. Beurtheilung feiner .. Encyclopabie ber gesammt, theoret. Raturwiffenschaften in ihrer Anwendung auf b. Landwirthichaft." Bur Abmehr ber Schleidenschen Angriffe auf jene Anstalten u. auf die Schrift: Thaer ober Liebig? Jena, 1852. - Radricht v. bem landwirthichaftl. Inftitute ju Jena 2c. Leipz., 1856. - Nationalofonomie od. Bolfewirthichaftelebre, vornehmlich fur Land ., Forft : und Staatswirthe. Rebft graph. Darftel. lungen der Getreidepreife in ben 3. 1660 - 1850, einem Auffage ub. Die Rorn. theuerung ber 3. 1853-1856 u. praft. Erörterungen ub. Sandel, Taration, Dapiergelb u. Banten. 2 Bbe. Leipg., 1856.

## Friedrich Gotthilf Dfaun,

geboren ben 22. August 1794 zu Weimar, besuchte bas bortige Gymnassum und 1813 die Universität Jena. Seine philologischen Studien setzte er in Berlin fort. 1816 erlangte er die philosophische Doctorwürde. Für literarische Zwecke benutzte er 1817 eine Reise durch Deutschland, England, Frankreich und Italien. 1819 kehrte er nach Berlin zurück, wo er sich als Privatdocent habilitirte. 1821 folgte er einem Ruf nach Jena als außerordentlicher Prosessor der alten Literatur. In Gießen, wo er 1825 eine ordentliche Prosessur der griechischen und römischen Literatur erhalten hatte, ward er zugleich Director des von ihm in's Leben gerusenen philologischen Seminars.

Dfann's Schriften find in Meufel's gelehrt. Deutschl. verzeichnet. Bgl. Suppl. 3. Universal-Ler. v. S. A. Pierer. Altenb., 1845. V, 82. Conversations Ler. ber Gegenwart. Bb. III S. 1053 f.

## Christian Immannel Hogel,

geboren am 15. August 1775 zu Erfurt, mar von 1800—1812 Professor baselbst, 1810 Universitätssecretär, seit 1816 Privatbocent in Jena und seit 1821 außerorbentlicher Professor. Er starb am 3. December 1834.

Sogel's Schriften steben im Reuen Retrolog d. Deutschen, Beimar, 1836, 12. Jahrg. 2. Th. S. 1271.

## Rarl Wilhelm Göttling,

geboren 1793 zu Jeng, wo fein Bater, Johann Friedrich August G. Brofessor der Chemie war, besuchte das Comnasium zu Weimar und widmete sich späterhin auf der Universität Jena vorzugsweise der Phie lologie. 1814 machte er in dem Corps der freiwilligen weimarischen Räger den Befreiungstrieg mit. Nach der Rückfehr erwarb er sich in Jena den Grad eines Doctors der Philosophie. Seine Studien feste er in Berlin fort. Aus Jena, wohin er wieder zurückgekehrt war, folgte er einem Ruf nach Rudolftabt als Professor an bem bortigen Symnasium. 1819 ward er Director bes Symnasiums zu Neuwieb. 1821 reiste er nach Paris. Bei der Rückfehr nach Jena ward er dort aukerordentlicher Professor der Philologie und 1826 Universitätsbibliothekar. Mit Cichstädt und Sand übernahm er die Leitung des philoloaischen Seminars. 1828 reiste er nach Italien und Sicilien. Rahre 1840 ging er nach Griechenland und reifte über Italien zurud; im Rabre 1852 ging er zum zweiten Male nach Griechenland und kehrte über Constantinovel beim. Der Großberzog von Sachsen = Weimar ernannte ibn zum gebeimen Sofrath.

neten Schriften sind außer zahlreichen Programmen nachzutragen: 3wanzig romische Urfunden auf Erz und Stein, nach den Originalen neu verzlichen. Dalle, 1845. — Berzeichniß der Gegenstände des im J. 1846 gegründeten archäolog. Museums der Univers. Jena. 2. verm. Aufl. Jena, 1848. 3. verm. Aufl. n. d. T.: Das archäol. Museum der Univers. Jena 2c. Jena, 1854. — Gesammelte Abhandlungen a. d. klass. Alterth. Nebst 3 lithogr. Tas. 1. Bd. Dalle, 1851. — Das Pelasgison u. die Pupr in Athen. M. 1 (lith.) Grundriß. Zena, 1853. — Thusnelda, Arminius' Gemahlin, und ihr Sohn Thumelicus in gleichzeitigen Bildnissen nachgewiesen. Eine archäolog. histor. Abhandl. Neue, mit Jusapen u. einem Wort über "den Fechter von Ravenna" versehene Ausgabe. Jena, 1856.

: .

## Chriftian Ernft Gottlieb Jens Reinhold,

geboren ben 18. October 1793 zu Jena, verlebte seine Jugend in Kiel, wohin sein Bater, Karl Leonhard R., 1794 einen Ruf als Professor ber Philosophie erhalten hatte. Nach beendeten Schul= und Universitätsstudien ward er 1819 zu Kiel Doctor der Philosophie und ging als Privatdocent derselben nach Jena, von wo er aber noch in dem genannten Jahre wieder nach Liel zurücktehrte. An dem dortigen Gymnassum ward er 1820 Subrector, setzte aber seit 1822 seine philosophischen Lorlesungen als Privatdocent fort. 1824 solgte er einem Ruf nach Jena als ordentlicher Professor der Logik und Metaphysik. Bon dem Großberzog von Sachsen-Weimar ward er zum Hofrath, späterzum geheimen Hofrath ernannt. Er starb am 17. September 1855.

Reinhold's in S. Doring's Jengisch, Univers. Almanach. G. 139 f. verzeichneten Schriften sind nachzutragen: Das Wesen der Religion u. das evangel. Spristenth. Eine religionsphilosoph. Abh. Jena, 1846. — Lehrb. der Gesch. d. Philosophie. 3. Aufl. Jena, 1849. — Besch. d. Philosophie. 3. Australia de Para de

## Friedrich Wilhelm Ludwig Wahl,

1. 5.

geboren 1793 zu Weimar, studirte zu Jena hauptsächlich Mathematik, hekleidete nach Beendigung seiner akademischen Lausdahn eine Lehrersstelle zu Treffurt, späterhin zu Hafwyl in der Schweiz und kehrte 1823 nach Jena zurück. Dort ward er Doctor der Philosophie und Privatbocent und 1824 außerorbentlicher Prosessor der Philosophie. Er starb zu Jena den 9. December 1831.

Pahl's Schriften find im Reuen Retrolog ber Deutschen. Jahrg. IX Th. 2 S. 2141 gusammengestellt.

## Karl Christoph Trangott Friedemann Göbel,

ber Sohn des Predigers in Niederrosla, gehoren am 21. Februar 1794. Sein Geschlecht läßt sich zurücksühren von väterlicher Seite bis auf seinen Urgroßvater Wendelin Göbel, der unter den Reichstruppen gegen die Franzosen diente und bei der Vertheidigung von Landau im Jahre 1713 seinen Tod sand, von großmütterlicher Seite die vor der Reformation auf Johann Himmel, welcher "vir antiquae sidei" zu Wäch-

tersbach am Rhein genannt wird und beffen Ururentel Robann Simmel. ber berühmte Kirchenschriftsteller mar, welcher 1601 - 1606 in Rena studirte und als Professor ber Theologie im Jahre 1642 in Giefen starb. G. wurde als Kind theils von seinem Bater, theils von bem Rantor bes Dorfs in ben ersten Grundwissenschaften und in ber Musik unterrichtet, bann von 1807 in Buttstebt von bem Rector Munke 1809 nahm er eine Stelle als Apothekerlehrling meiter ausgebildet. bei bem Apotheker Dammann in Gifenach an und benutte ba feine freie Zeit heimlich so gut zu theoretischen Studien und practischen Bersuchen, daß er schon 1813 die Universität Rena besuchen konnte. wurde er Döbereiner's Kamulus. Nach beendigtem Studium (1818) pachtete er die Universitätsapotheke seines Oheims Schwarte in Jena, promovirte und habilitirte fich 1819 für chemisch pharmaceutische Borlesungen. S. wurde darauf von der weimarischen Regierung zum Revidenten aller Apotheken des Großberzogthums ernannt und 1825 zum aukerordentlichen Brofessor befördert. Rualeich richtete er sein pharmaceutisches Institut in einem nun felbst gekauften Hause noch vollständiger ein. 1828 nahm er einen Ruf als ordentlicher Professor an der Universität Dorpat an. Dort mit Freuden von seinen Collegen aufgenommen und von der Regierung auf's Befite unterstütt, erhob er bald sein Laboratorium zu einem der ersten in Europa, ordnete die chemisch : pharmaceutischen Vorträge für bie verschiebenen Branchen ber Studirenden beffer, murbe Mitglied bes Appellationsgerichts, ber Baucommission, der Rechnungsrevision u. f. w. 3m Rabre 1834 machte &. eine Reise durch die Steppen bes fühlichen Ruklands. besonders aber in die seit Pallas wenig ober nicht besuchten Steppen der Rirgisen zwischen ber Wolga und bem Uralflusse, begleitet von bem Apotheter Clauf in Kasan und seinem Bogling Bergmann. 1837 wurde er gum Collegienrath und 1838 zum Staatsrath avancirt. Als Lehrer an bem von Schmalz, Professor ber Dekonomie, gestifteten Gewerbeverein von Handwerkern wurde G. 1838 von der Regierung nach Deutschland ge= schickt, um die wichtigsten technischen Anstalten zu besehen, neue Inftrumente anzuschaffen und fich von dem neueren Stande feiner Wiffenschaft überall wieder in Kenntniß zu sehen. 1842 erhielt er ben Befehl, in ben Winterferien nach St. Betersburg zu tommen. Dort hatte Die Regierung ben Plan, die Universität Dorpat mit einer neuen wich=

tigen Anstalt zu vermehren, ber einer pharmaceutischen Lebranitalt, um bem Redurfnik bes Reichs, in welchem Die Apotheferstellen fast nur von Deutschen besett find, abzuhelfen. G. arbeitete hier in bem befonders dazu niedergesetten Comité unter dem Borfit des wirklichen Staatsraths Mandt ungusgesett vom 20. December bis in den Res bruar 1843. Der Apotheker Siller in St. Petersburg erhielt die Direction dieses Inftitute. 11m die befinitive Einrichtung besto pollitanbiger machen zu können, murbe G. im Sommer 1843 wieder in's Ausland abgefertigt, um auf Befehl bes Raisers die wichtigsten pharmaceutischen Institute genau kennen zu lernen und barüber zu berichten, morauf dann das Aweckmäkiaste auch in Dorpat eingeführt werden sollte. G. unterzog fich auch biefer Reise wieber, tam aber nach Vollendung berselben in Dorvat, welches er punktlich mit bem Ende seines Termins Rachts erreichte, krank an. Am folgenden Morgen traf ihn im Universitätsgebäude ber Schlag, ber ihm die Sprache raubte und für mehrere Wochen die linke Seite lähmte. Kaum wieder hergestellt, berichtete er am 19. November 1843 über Diefe Reise und setzte seine übrigen Geschäfte mit gewohnter Thätigkeit fort. Im Jahre 1844. 1845 und 1846 gebrauchte er zur Wiederherstellung seiner Gesundheit bas Seebab bei Pernau an der Oftsee. Da nun um biese Zeit die Erfindung der Schießbaumwolle gemacht war und diese für die Kriegführung und andere Awecke der Andustrie wichtig zu werden schien, so erfand er bald auch eine besondere Production derselben und murde. um bamit Bersuche im Großen zu leiten, in ben letten Monaten bes Rahres 1846 und dem ersten des Rahres 1847 nach St. Betersburg Im Jahre 1848 mar G. vielfach beschäftigt mit Ermittelung einer Methode zur Bergoldung und Berfilberung seidener und feinener Gewebe, sowie mit Arbeiten über die von Liebig erzeugten Aleischstuf= sigkeiten '). Göbel's Kränklichkeit wurde jest bedenklicher: seine Kopfschmerzen wurden immer häufiger und intensiver und die Arbeit wurde ibm, wie er oft klagte, beschwerlicher. Dennoch übernahm er im Sahre 1850 noch den chemischen Unterricht an der jüngst errichteten Beteri=

<sup>1)</sup> Ebenso machte G. im J. 1837 die Entdedung zweier Pigmente in dem Samen einer im fublichen Rufland wildwachsenden Pflanze, Peganum Harmala, eines rothen und eines gelben, sowie eines Altafoids, des Sarmalins. Den Farbeftoff nannte er Sarmala.

närschule und während des Professors der Pharmacie Siller Abwesenheit, welche mit seiner erbetenen Entlassung endete, auch die Direction des pharmaceutischen Instituts, dis er letzteres den 27. October 1850 dem neu angestellten Professor Schmidt übergeben konnte. Im Ansange des Semesters 1851 stellte sich jedoch zum zweiten Male ein wenn auch gelinder Schlagsluß ein, dieser wiederholte sich zum dritten Male den 27. Mai und machte seinem Leben ein Ende.

Seine zahlreichen Schriften u. Abhandlungen find v. Prof. D. Fr. Rrufe in Badeurober's u. Bley's Arch. b. Pharm. CXIX Bo. 3. Sft. gufammen-gefiellt.

## Rarl Hermann Scheidler,

geboren den 8. Januar 1795 zu Gotha, besuchte das dortige Gymnazsium von 1805—1813. Als freiwilliger Jäger machte er den Feldzug von 1813—1814 mit. 1814—1818 studirte er zu Jena und Berlin die Rechte. 1818 trat er in den preußischen Staatsdienst. Er erhielt eine Anstellung dei dem Oberlandesgericht in Naumburg, widmete sich jedoch später (1821) zu Jena der akademischen Lausbahn als Privatsdocent der Philosophie und der Staatswissenschaften. 1826 ward er außerordentlicher Prosessor und 1836 ordentlicher Honorarprosessor der Philosophie.

Scheidler's in H. Döring's Zenaisch. Univers. Almanach. S. 146 ff. verzeichneten Schriften find nachzutragen: Grundlinien der Hobegetif oder Methos bit des akadem. Studiums u. Lebens. 3. verm. u. verb. Ausg. Jena, 1847. — Publicist. Beleuchtung u. Ergänzung der neuen Gespräche aus d. Gegenwart üb. Staat u. Kirche, mit besond. Beziehung auf d. deutsche Berfassungkfrage, vom Standpunkte des deutschen Bolks u. Staatbrechts. A. u. d. T.: Publicist. Beisträge z. wissensche Erörterung d. wichtigsten Staatsfragen d. Gegenwart. 1. Hft. Weimar, 1852.

## Beinrich Wilhelm Ferdinand Wadenrober,

geboren 1798 zu Burgdorf im Hannoverischen, widmete sich der practischen Pharmacie zu Celle und studirte dort später Medicin und Masturwissenschaften. Diese Studien sehte er 1825 — 1826 in Göttingen sott. Von der philosophischen Facultät zu Erlangen erhielt er die Doctorwürde. 1828 habilitiste er sich in Göttingen als Pripatdocent. Noch in dem genannten Jahre solgte er einem Ruf nach Zena als

außerordentlicher Professor der Philosophie. Er errichtete dort ein pharmaceutisches Institut. 1836 ward er ordentlicher Honorarprofessor mit dem Charakter eines Hofraths. Er erhielt zugleich die Inspection über die gesammten Apotheten des Großherzogthums Sachsen-Weimaxschlenach. Später wurde er zum geheimen Hofrath ernannt und starb am 4. September 1854:

Den in S. Döring's Zenaisch. Universit. Mimanach. S. 153 ff. verzeichnesten Schriften sind nachzutragen: Unmaßgebl. technisches Gutachten üb, d. Freisheits, Eigenthumb: u. Erbrechte d. Apothefer. Hannev., 1846. — Kleine anaslytisch chem. Tabellen, bearb. uach der 5. Ausl. der größern chem. Tabellen zur Analyse der incorgan. Verbindungen. Zena, 1847. — De cerevisiae vera mixtione et indole chemica et de methodo analytica alcoholis quantitatem recte explorandi. Commentatio qua professionem ordinariam rite auspicaturus ad orationem audiendam invitat. Jenae, 1850. — Chem. Classification der einfachen u. zusammengesetzen Körper nebst Tafeln üb. die Atomgewichte od. Aequivalente der einfachen Körper u. üb. die wichtigsten Berbindungen ders. Zena, 1851. — Prostofoll-Rege z. Gebr. bei Apothefen-Visitationen für Medicinalbehörden, Aposthefenrevisoren 2c. 3. Ausl. Zena, 1852. — [Mit L. F. Bley] lieb. d. Ausstildung der Pharmaceuten. Eine Gelegenheitsschrift. Hannover, 1853. — Bgs.

## Johann Lobegott Ferdinand Lange

. ni cati

ward den 26. September 1798 zu Colmniz im sächsischen Erzgebirge geboren, erhickt seine Gymnasialbildung unter Gernhard auf dem Lyceum zu Freiderg, studirte zu Leipzig Philologie, später Theologie, des gab sich gegen Weihnachten 1818 nach Jena, promovirte dasclift gegen Ende des Jahres 1819 als Doctor der Philosophie, im September 1823 als Baccalaureus der Theologie, habilitirte sich am 13. Mai 1824 als Privatdocent der Theologie, wurde 1828 außerordentlicher Prosessor der Philosophie, 1839 ordentlicher Honorarprosessor der Theologische Facultät zu Leipzig ernannte ihn zum Ehrenboctor. Sie starb den 21. October 1852 am Nervensieder. Seine Borslefungen betrasen in stüherer Zeit die Sinleitung in das Studinm der Theologisch, die Philosophie der natürlichen und christlichen Keltzion, die biblische Hetmeneutik, die Dieta classica des Alten und Neuen Leistaments, die Apologebik; später Kirchengeschichte und Dogmatik. Auch hielt er historisch-theologische und bogmatische Examinatorient.

Seine Schriften find verzeichnet in Doring's Univerf. - Almanach. S. 67 f., beffen Bergeichniß mir bier fortfegen : Lehrbuch ber driftlichen Rirchengeschichte. Reiva. 1845. - Exercitationes examinatoriae ad theologiam dogmaticam et historiam dogmatum spectantes. Secundum sinceram et claram scripturae s. sententiam. Lips., 1846. - Bas baben mir Protestanten zu thun, um ber protest. Rirche Ginbeit, fefte Dauer und ben endlichen Gieg ju verichaffen? Bena u. Leiva., 1846. - Reue Oppositionsschrift jur Befestigung und Kortbildung bes Protestantismus fur alle Stande. I. Bb. 3 Befte. Jena u. Leipz., 1846. II. Bb. 1 Seft. 1847. - Ueb. Die endliche Bestimmung b. protestant. Rirche, bas reine Urdriftenthum mieber berauftellen u. f. m. A. u. b. I.: Gefchichte bes Droteftantismus ober bes Rampfes fur bas Urdriftentbum feit ben erften Sabrbb. nach Chriftus bis auf unfere Tage. Elberfeld, 1847. - Reue frit. Predigerbiblio. thet. 1. u. 2. Bb. Reuft. a. b. D., 1849-1851. - Tabellen b. Rirchen : u. Dog. men - Gefdicte in überfichtl. Bufammenftellung ber Sauptereigniffe, mit befond. Rudficht auf Studirende bearbeitet u. bis gur neuesten Beit fortgefest. 2, verm. Mufl. Jena, 1849.

## Augnst Rudolph Gebser

ward geboren zu Tauhardt in Thüringen den 19. Januar 1801. Er empfing seine frühere Augendbildung in Reinsdorf bei Artern in ber golbenen Aue, wo sein Bater Besitzer ber bortigen Rittergüter mar, bann in Naumburg a. d. Saale und auf der Klosterschule zu Rofleben. Ru Oftern bes Jahres 1818 bezog er bie Universität Halle, um Theologie zu studiren, und ging von dort im Frühjahr 1820 nach Göttingen. Als er nach vollendetem akademischem Studium bei bem Confistorium in Magdeburg die theologischen Kandidatenprüfungen bestanden. fah er fich in ben Stand gefest, feinen feit langer Zeit gebegten Bunschen gemäß die akademische Laufbahn zu ergreifen, die er, beglückt durch bas freundliche Wohlwollen von Baumgarten-Crufius, in Jena begann. Er promovirte daselbst am 9. August 1823 als Doctor ber Philosophie, warb noch am 20. September beffelben Jahres Baccalaureus ber Theologie, worauf er, nachdem er am 24. Juni 1824 pro venia docendi disputirt, seine Borlesungen eröffnete. Ebenso erwarb er fich unter dem 19. März 1827 nach vorausgegangener Disputation Die Würde eines Licentiaten und am 16. Februar 1829 die Würde eines Doctors der Theologie. Gegenstände seiner Borlesungen maren hauptfächlich Exegese bes Alten und Neuen Testaments, Kirchengeschichte und practische Theologie. Im Jahre 1828 ward er in Jena zum außer-

ordentlichen Professor der Philosophie ernannt, folgte aber bereits im folgenden Rabre 1829 einem ehrenvollen Rufe an die Universität zu Köniasberg in Br., woselbst er unter dem 28. Sanuar 1829 zum außerorbentlichen Professor ber Theologie und zugleich zum Superintenbenten' ber kneiphofichen Diöcese und ersten Domprediger ernannt murbe. Bereits im nächsten Rabre 1830 ward er zum ordentlichen Arofessor ber Theologie ernannt. Er feierte 1833 bas 500jährige Jubilaum ber unter seiner Leitung vielfach verschönerten Domkirche, ber ehemaligen Rathebrale des Bisthums Samland, leate dabei den Grund zu ber neuen Domichule, welche auf feinen Antrag der König Friedrich Bil= belm III. jur Bezeichnung biefes feltenen Jubelfestes ber Domgemeinde Er wohnte 1835 mit von Ammon, Röhr und Bretschneider dem 300jährigen Reformationsjubiläum in Genf bei, machte Reisen nach England, Krantreich, der Schweiz, Rtalien und hielt 1814 bei bem 300jährigen Rubelfeste ber Stiftung der königsberger Universität, verberrlicht durch die Gegenwart des Königs und vieler erlauchter und bober Gafte, die Rubelpredigt. Am 1. Mai 1854 feierte er das 25jabrige Jubilaum seiner doppelten Amtswirksamkeit in Königsberg, wobei ihm viele Ehren und Liebesbeweise von Seiten ber Universität und fei= ner Gemeinde zu Theil wurden. Balb barauf verfiel er in eine lebens. gefährliche Krankheit und folgte bem Rathe seiner Aerzte, um Emeriti= rung in seinen umfangreichen und schwierigen Aemtern zu bitten, die ibm auch von dem Könige mit der Erlaubnik, in Weimar, nabe feiner Rugendheimath, seinen Wohnsis nehmen zu können, gewährt wurde.

Schriften: De explicatione scripturae sacrae praesertim novi testamenti e libro Zend-Avesta. Jenae, 1821. — Bibliotheca poëtarum veterum Christianorum. Vol. I. Caji Vettii Aquilini Juvenci Historiae Evangelicae L. IV prolegom. instr. annott. crit. adjec. Jenae, 1827. — Der Brief des Jacobus. Mit genauer Berüffichtigung der alten griech. u. latein. Ausleger überset u. ausführlich erklärt. Berlin, 1828. — De oratione dominica. Commentatio. Regiomont., 1830. — Commentatio de primordiis studiorum fanaticorum Anabaptistarum saeculo XVI. Regiomont., 1830. — Commentatio de origine ecclesiae cathedralis Regiomonti. Regiomont., 1832. — Der Dom zu Konigsberg in Preußen. Eine kirchen: u. kunstgeschichtliche Schilderung von A. R. Gebser u. E. A. Hagen. Erste Abth.: Geschichte d. Domkirche zu Konigsberg u. des Bisthums Samland, mit einer ausführlichen Darstellung d. Reformation im Herzogth. Preußen. Konigsberg, 1835. — Oratio habita a Georgio Sabino primo Academiae Albertinae Rectore in funere Nobilissimae Dominae Dorotheae, conjugis illustrissimi Prin-

cipis Alberti. Ex autographo edidit et praesatus est. Regioment., 1835. — Epistolae Joannis Brismanni et amicorum ejusdem. Partim primum ex autographis edidit. Regiomont., 1837. — Conclones Sacrae Georgii a Polentis primi episcopi Sambiensis evangelici in ecclesia cathedrali Regiomontana habitae ex autographo edidit. Regiomont., 1843. — Concio sacra P. Joannis Brismanni a, 1524 in eccl. cathedr. Regiom. habitae ex autogr. edidit. Regiomont., 1844. — Monumenta ad mortem D. Martini Lutheri spectantia edid. Regiomont., 1845. — Angerdem sind von ihm mehrere Predigten gedruckt erschienen. Auch hat er viele Artisel in der Plerer'schen Encyslopädie bearbeitet und war ein steisiger Mitare beiter an der Jenaischen Allg. Literatur-Zeitung, an der Darmstädter Allg. Kirschenzeitung u. an Röhr's Krit. Predigerbibliothes.

## Osfar Ludwig Bernhard Bolff,

geboren am 26. Juli 1799 zu Altona, erhielt den ersten Unterricht in der Schule seiner Baterstadt, dann in einer Erziehungsanstalt zu Wandsbeck und besuchte hierauf das Gymnasium seiner Baterstadt. Den mezdicinischen Studien, welchen er zu Berlin und Kiel sich Ansangs gewidmet hatte, entsagte er nach zwei Jahren, um sich vorzugsweise den schönen Wissenschaften zuzuwenden. Nach Beendigung seiner Studienzeit ertheilte er an zwei Erziehungsinstituten zu Hamburg Unterricht. Der große Beisall, welchen er hier bereits bei seinem ersten Auftreten als Improvisator sand, begleitete ihn auch auf seinem weiteren Reisen, auf denen er sich in dieser Kunst producirte, bis er endlich nach Weimar kam, wo Goethe sebhaftes Interesse an ihm nahm. W. erhielt hier 1826 eine Prosessur der neueren Sprachen am Gymnasium, die er 1830 mit einer außerordentlichen Prosessur zu Jena vertauschte. Seit 1838 ordentlicher Honorarprosessor in der philosophischen Facultät, starb er daselbst am 16. September 1851.

Bgl. Allg. deutsch. Real-Eucoklop. 2c. 10. Aufl. Leipz., 1855. 15. Bd. S. 382. D. E. B. Wolff, Erzählende Schriften. 2. Aufl. Jena, 1854. Bb. 1 S. I ff.

## Karl Herzog,

ben 4. November 1798 in Minster, Canton Luzern, von armen Stern geboren, studirte, nachdem er seine Gymnasialstudien in Luzern vollent bet, Geschichte und Staatswissenschaften in Freiburg im Breisgau, nahm bann seit. 1823 als Lehrer an der Leitung des fröbel'schen Institutes im Beilhau bei Rudolstadt Theil und wander sich 1829 nach Jena, worder ihe Zeitung, den thüringer Boltsfreund, grundste, später aber auch

ein Knabeninstitut errichtete. Im Rabre 1881 wurde er zum aukerordentlichen Professor ernannt und hielt mehrere Rabre staatswissenschaftliche Borlesungen. In biefe Leit fällt bauptfächlich seine schriftstellerifthe Thätigkeit. Schon vor feiner Ueberfiedelund nach Thuringen batte er eine kleine bistorische Abbandlung: Die Eidgenossen und die Gogler, herausgegeben. Später erschien von ihm: Geschichte bes thuringer Bolls. Gotha 1827. Taschenbuch für Reisende durch den thus ringer Bald. Magdeburg 1831, Deutsche Litteraturgeschichte. Tena 1832, 2. Aufl. 1837: auch lieferte er gablreiche Auffälle in Leitschriften und mehrere Uebersehungen aus dem Englischen. Im Rabre 1835 folgte er einem Ruf als Professor der Staatswissenschaften an Die neu gegrun-Dete Hochschule in Bern, wo er sich burch die Berausgabe einer Zeisi tung, der Verfaffungsfreund, febr lebhaft an den politischen Bewegungen betheiligte. Dies und bkonomische Verlegenheiten batten im Rabre 1844 feine Abberufung zur Folge. Im Jahre 1846 nahm er an dem Freischaarenzuge nach Luzern Antheil, gerieth in Gefangenschaft und brachte längere Zeit in den Gefängnissen Luzerns zu, bis er endlich burch die berner Regierung wieder ausgelöst wurde. Nach dem Stutz der frühern berner Regierung erlangte er im Jahre 1847 seine akademische Stellung wieder, mußte aber balb barauf aus ben gleichen Grunben von Neuem abberufen werden. Bon größern schriftstellerischen Arbeiten fällt in diese Zeit nur seine Geschichte des Bernervoles, 2 Bande, Er starb am 14. Februar 1857.

Außerdem schrieb S.: Offenes Sendschr. 3. Bertheid. der Petition um Preße freiheit u. Deffentlichkeit der Landtagssitzungen im Großherzogth. G. B. E., an den Berf. der Schrift: "Die Deffentlichkeit d. Berhandli. d. Landtags, erfordert sie die Deffentlichkeit der Sigungen?" Leipz., 1837.

## Gustav Suctow,

Sohn bes geheimen Hofraths und ordentlichen Professors der Medicin, Wilhelm Karl Friedrich S., zu Jena am 7. Mai 1803 geboren, besuchte nach erhaltenem Privatunterrichte die höheren Classen des Gymnasiums zu Weimar, wo er einen guten Grund in den alten Sprachen
und übrigen Schulmissenschaften erhielt und die Humaniora so lieb gewann, daß er sie noch neben dem naturwissenschaftlichen Hauptstudium
auf der Universität sortsetze. Alls er daher zu Ostern 1825 reif zurAktobemie entlassen wurde und die Latsdesuniversität Jena zuerst be-

fucte. borte er baselbst neben ben bistorischen, philosophischen, mathematischen, physikalischen und chemischen Borlesungen auch die Borträge Eichstädt's. Roch por Ablauf zweijähriger Studien begrbeitete er eine Breisschrift: De lucis effectibus chemicis in corpor. organic. et anorganic.. welche von der philosophischen Kacultüt zu Jena im Herbste 1827 mit dem ersten Breise gekrönt und auf öffentliche Rosten gedruckt wurde. Nach bierauf (im Ranuar 1828) erlangter philosophischer Doctorwürde begab er sich zum Amecke seiner mineralogischen Ausbildung nach Berlin, wo er in dem Unterrichte Weiß's, Rose's und Mitscherlich's berrliche Nahrung fand. Rach einjährigem Aufenthalte bakelbst tehrte er nach Reng gurud und bereitete fich zu feiner im Berbste besselben Rabres stattgefundenen Habilitation als Brivatdocent in der philosophischen Kacultät vor. Wit den Vorlesungen über Krystallographie begann er seine Wirksamkeit als akabemischer Lehrer. Bevor er jedoch auf dieser Laufbahn thätig zu sein fortfuhr, unternahm er erst noch im mineralogischen Anteresse eine Reise nach Scandinavien, woselbst er mabrend des Frühighes und Sommers 1830 zubrachte und mit Berzelius, Mofander, Sahn, Retius, Rudberg, Sefftrom und anderen berühmten Naturforschern näher bekannt wurde. Heimkehr, im Herbste besselben Rabres, bielt er als Arivatdocent, später als aukerordentlicher Professor und ordentlicher Honorarprofessor ununterbrochen Borlesungen über die allgemeine Mineralogie. Geognofie und Geologie, außerbem auch über Physik und einzelne Zweige ber Chemie und Technologie in Berbindung mit Anleitungen zu technologisch-chemischen Untersuchungen in einem von ihm auf feine Kosten gegrundeten Laboratorium. In Gemäßbeit eines im Jahre 1851 vom großherzoglichen Staatsministerium an ihn ergangenen Auftrages führte er mährend der Jahre 1852, 1853 und 1854 die den dermaligen Anforderungen der Wissenschaft entsprechende Neuordnung der großberzog= lichen mineralogischen Sammlung aus und gab biefer Arbeit als unmittelbarcs Zubehör einen drei Foliobande starten Katalog bei.

Seine im Drude erschienenen Schriften find, abgesehen von einer Reihe Abhanblungen in Poggenborf's Annal. b. Phys. u. Chemie, in Erdmann's Journ. f. theoret. u. pract. Chemie, in Giebel's u. heing's Zeitschr. f. d. gef. Naturwissenschaften u. vielen Recensionen in der alten u. neuen Jen. Allg. Literaturzeitung, sowie in der Sall. Allg. Literaturzeitung, auser den bei h. Distring, Jen. Univ. Alm. 1845. S. 165 f.: Die Berwitterung im Mineralreiche.

Mit Rudlicht auf Agricultur u. Technologie. Leipz., 1848. — Lehrb. ber theoretischen u. praktischen Chemie unorganischer Körper. Jena, 1851. — Anomale Arystallformen. Jena, 1852. — Die Mineralogie. Mit besond. Beziehung auf chemisch = genetische und metamorphische Berhältnisse ber Mineralien bargestellt. Beimar, 1858.

## Jonathan Rarl Zenter f. Abtheilung Mediciner.

#### Guftav Schueler.

Seine Vorfahren, zum römischen Ritterstande gehörend, hatten sich späterhin nach Eprol gewandt und waren im 14. Jahrhundert im Benneberaischen ansässia. Ru Tann an der Rhön, wo er 1810 geboren warb, war sein Bater, Friedrich Wilhelm Sch., bamals Consulent ber franklichen Reichsritterschaft. Als berselbe nach ber Auflösung bes Großherzoathums Frankfurt, wo er als Mitglied der Generaldirection ber Kinanzen thätig gewesen war, als großherzoglich sächsischer Kinanzrath und Deputirter bes Landschaftscollegiums zu Gifenach angestellt ward, folgte Sch. ihm babin und trat aus einer Erziehungsanstalt zu Hanau in das Gymnasium zu Eisenach. Eine früh erweckte Neigung zu den Naturwissenschaften führte ihn zu dem Berafach. In den trommsborffichen und ungerschen Lehranstalten zu Erfurt bereitete er fich auf feine künftige Bestimmung vor und bezog bann im Herbst 1826 bie Bergakademie zu Kreiberg. Die Bekanntschaft Goethe's, welche er im Nahre 1828 machte, bewog ihn, zu Michaelis 1829 die Universität Jena zu beziehen. Dem väterlichen Bunfche gemäß studirte er bort Jurisprudenz und Staatswiffenschaften. Oftern 1830 erhielt er bie philosophische Doctormurbe. Im Frühjahre 1832 bisputirte er pro venia legendi. Im Jahre 1833 ward er außerordentlicher Professor in der philosophischen Facultät. Er unternahm um diese Reit eine wissenschaftliche Reise, um die technischen Institute und Kabriken Deutschlands tennen zu lernen. Rach feiner Ankunft in Wien (1834) machte ihm die türkische Regierung den Antrag, für dieselbe die türkischen Be= sitzungen in Europa und Asien zu bereifen und geognostisch zu unterfuchen. Er sollte Bera = und Hüttenwerke anlegen und die bereits be= stehenden nach europäischer Beise einrichten. Er nahm jedoch biesen Antrag nicht an. Längere Zeit verweilte er noch in Bolen, Ungarn und Siebenbürgen. Seinen dortigen Aufenthalt benutzte er hauptfach=

lich zu einer genaueren Kenntnik des Karpathengebirgs mit feinen mannichfachen Bergweigungen. Wiederholt aufgefordert zu gepanoftlichen Untersuchungen butch ben regierenden Kürsten der Balachei, in besten Land er 1836 gekommen, zeigte Sch. sich bem ihm schon früher gemachten Antrage um so mehr geneigt, als der Kürst die Erlaubnik dazu für ihn beim Großbergog von Sachlen-Weimar-Gilenach ausmirkte. Er fertiate nun eine geognostische Landestarte und legte die Kupferwerke zu Baja de Arama und die Goldwäschereien im Tschernathale an. ging er über Konstantinopel nach Angtolien und Kurdistan. später die griechischen Inseln und Griechenland besuchte, mard er von ber königlichen Regierung beauftragt, Attika und Bootien wegen Anlegung artefischer Brunnen geognostisch zu untersuchen. einen Theil der Nordkuste Afrika's und kehrte über Malta, Sicilien. Italien, Die Schweiz und Frankreich 1840 in seine Beimath guruck Auf dieser Reise hatte er seine schon früher beträchtlichen Sammlungen ') noch bedeutend vermehrt. Später bereifte er den Norden Europg's und fehrte wieder hierher juruck mit einer reichen Ausbeute an Schähen für Wiffenschaft und Kunft, die er porzuglich in Scandinavien gesammelt. Sein letter größerer Ausflug mar die Reise als thüringischer Kommissar zur Industrieausstellung nach London. Er starb nach langen, schweren Leiden am 13. Julius 1855 zu Jena, nachdem er 1849 zum ordentlichen Honorarprofessor der Philosophie und noch in demfelben Rabre von bem Berzog von Sachsen-Meiningen gum Brofessor der Technologie und Mineralogie ernannt worden mar.

Schueler's Schriften sind mit Ausuahme, der Journaladbandlungen: Diss. de ferro ochraceo viridi et aliis quidusdam fossilidus hoc nomine comprehensis, praecipue vero de hypochlorite. Jenae, 1832. — Potlékok Magyarország' földtani ismeretéhez, neinet közlése után Bugát Pál. Tudománytár közre docsátja à Magyar Tudós Társaság. Budán, 1838. — lleber die Erdfpultungen und sonstigen Birfungen des Erdberdens vom 11/23. Jan. 1838, nebst einem Bersuch zur Erstärung dieser Erscheinungen. W. Abb. Busarest, 1838. Französ. von H. de Buspelot u. d. T.: Notice sur les crevasses et autres essets du tremblement de terre du 11/23. Janv. 1838, accompagnée d'un essai servant à eclairsir ces phènomènes. Ballachisch von P. Poenar u. d. T.: Insemnare asupra krepeturitor schi altor esekte a le kutremurului de la 11. Januarie 1838 insozite de o tscherkare spre a se tylmeschte atscheste senomene.

4 m 201 4 31 3

<sup>1)</sup> Bgl. S. Doring, Jenaisch. Univ. Alman. 1845. S. 49 ff.

## Ferdinand Wachter,

gergant of the second

geboren am 29. Juni 1794 zu Renthendorf im neustädter Kreise, wo sein Bater ein Rittergut besaß, besuchte seit 1807 die Domschule zu Naumburg und studirte seit 1816 in Jena. Die Jurisprudenz, der er sich Anfangs widmen wollte, vertauschte er mit historischen Studien. 1819 erlangte er den Grad eines Doctors der Philosophie, am 6. Mai 1820 habilitirte er sich zu Jena durch öffentliche Bertheidigung einer lateinischen Abhandlung über die Bedeutung der Siegfriedssage und wurde 1834 außerordentlicher Professor der Philosophie. Er hat seitebem, doch nur kurze Zeit, Borlesungen über thüringische und deutsche Geschichte, besonders des Mittelalters, gehalten. Im Jahre 1854 nahm er seine Entlassung aus dem Staatsdienste, um die Bewirthschaftung eines ihm gehörigen, in der Nähe von Plauen gelegenen Gutes Selbst zu leiten.

Bachter's Schriften hat h. Döring, Jenaisch. Univ. Alm. 1845. S. 175 f. verzeichnet. Nachzutragen ist nur: Die höhere Dichtersprache, vornehmlich des Biges. Erneuert u. erweitert von Epwind Skaldaspillir dem Wiedergeborenen. 1. Th. Leipz., 1854. A. u. d. T.: Die sechs Nebenbuhler auf der Dorffirmse. Ein komisch-tragisches Heldengedicht in 27 Gesängen. Bon Cywind Skaldaspillit dem Wiedergeborenen. Mit Scholien herausg. v. Fd. Bachter. Nebst Borhalle: L. Die Dichtersprache. II. Zweck der Wirkung des ächten Heldensiedes. III. Einbeit der Abfassung der Iliade.

# Theodor Thon,

geboren 1791 zu Weimarschmieden, einem Dorfe im bayerischen Landsgericht Mellrichstadt in Unterfranken, studirte zu Jena, wo er sich den philosophischen Doctorgrad erwarb und sich als Privatdocent habilitiete. Er war Erb= und Lehnsherr auf Weimarschmieden und starb als außerordentlicher Professor der Philosophie zu Jena den 18. November 1838.

Thon's Schriften f. im Reuen Refrol. b. D. Jahrg, XVI. Th. 2 S. 1160.

## Ludwig Schrön,

geboren den 17. Februar 1799 zu Beimar, besuchte bas Gymnafium seiner Baterstadt und von 1816—1824 die Universität Jena, wo er

Mathematik und Naturwissenschaften studirte. 1824 warb er Doctor ber Philosophie. Schon 1820 war er als Gehülfe und 1822 als Conbucteur bei der großherzoglichen Sternwarte in Jena angestellt worden. 1828—1829 arbeitete er ein Jahr lang auf der Sternwarte Seeberg bei Gotha. 1829 ward er Inspector des Observatoriums zu Jena und 1834 außerordentlicher Professor der Philosophie.

Seinen Schriften in S. Döring's Zenaisch, Univers. Alman. S. 177 sind nachzutragen: Stöchiometr. Tafeln, nebst e. Anweisung zu logarithmisch eftochiometrischen Rechnungen. Hannov., 1846. — Berechnung des Alfoholgehalts im Weingeiste m. besond. Ruck, auf das Abwägen u. den Ginfluß der Barme nebst den erforderl. Hulfstaf. Hannov., 1850.

## Guftav Ednard Fifder,

geboren 1803 zu Buttstedt im Großherzogthum Weimar, besuchte das Gymnasium zu Weimar und studirte später zu Jena und Göttingen Jurisprudenz, Staatswissenschaften und Geschichte. 1831 habilitirte er sich in Jena durch öffentliche Bertheidigung seiner Schrift "De opinione publica" als Privatdocent. 1835 ward er dort außerordentsicher Prosessor, 1850 ordentlicher Honorarprosessor der Philosophie. Im Jahre 1848 wurde F. von dem vierten sachseziek als Abgeordneter in die Nationalversammlung zu Franksutt a. M., gewählt, in welcher er besonders als Mitglied des Ausschusses sür Prüfung der Geschäftsordnung thätig war und der Partei "Casino" angeshörte 1).

Er schrieb: Ueber die Einrichtung ftaatswissenschaftl. Seminarien auf beutschen Unviersitäten nebst einem Berichte über das staatswissenschaftliche Seminar ju Zena. Zena, 1857.

## Beinrich Guftav Brzosta,

geboren am 5. Juni 1807 zu Königsberg in Pr., erhielt seine Schulbildung auf dem altstädtischen Gymnasium seiner Vaterstadt, wurde am 22. März 1826 als Student immatriculirt, verließ die Universität zu Ostern 1829, übernahm den Unterricht zweier für das Gymnasium vorzubereitender Knaben, lebte kurze Zeit in Berlin, ging darauf 1830

<sup>1)</sup> Bgl. R. Biedermann, Erinnerungen aus b. Paulefirche. Leipz., 1849.

nach Leipzig und habilitirte sich als Privatdocent. 1831 habilitirte er sich in Jena, übernahm 1832 die bisher von Heinrich Gräfe geleitete Privatunterrichtsanstalt für Anaben, wurde 1835 außerordentlicher Prosession der Philosophie und starb am 11. September 1839.

Brzoska's Schriften find im Neuen Refrol. d. D. Beimar, 1841, 17. Jahrg. 2. Th. S. 308 ff. verzeichnet.

## Ernft Siegmund Mirbt

war geboren zu Ende bes Rahres 1799 in Beilau, einem schlesischen Dorfe, wo seine Eltern die Weberei betrieben. Den ersten Unterricht genof er in der Dorfschule. Durch die Verbindungen, welche feine Eltern mit der Brüdergemeinde in Gnadenfrei eingegangen waren, kam er 1809 in die Erziehungsanftalt berfelben in Gnadenfeld. Dem väterlichen Geschäfte abgeneigt, erlangte er die Erlaubniß, die geistliche Laufbahn, wie sie in der Brüdergemeinde durch den Besuch des Babagogiums und Seminars vorbereitet wird, einschlagen zu bürfen. Nach Vollendung der in diesen Schulen betriebenen Studien trat er in den Schuldienst eben der Erziehungsanstalt, in welcher er seine Jugend verlebt hatte. Durst nach Wissenschaft, Trieb, die Welt zu sehen, hielt ibn nicht lange in diesem Berufe: er besuchte auf zwei Sahre Bonn und Göttingen und kehrte bann abermals in ben Schuldienst gurud. Auch jest noch fand er keine Rube; seine Bestimmung schien ihm überhaupt eine andere zu sein. Das Beispiel von Kries reizte ihn zur Nachahmung. Ostern 1826 bezog er die Universität Jena. borte er fast gar nicht. Die kuniter Wiesen, ber tägliche Spaziergang mit Kries von 5-8 Uhr, allein ober mit Anderen, waren ihm feine Atabemie, sein Lyceum und seine Stoa. Am Schlusse bes Jahres 1829 erwarb er sich die philosophische Doctorwürde und reiste unmittelbar darauf in dem strengen Winter zu Kuß nach Hause. Gegen Oftern 1832 kehrte er nach Jena zurück und habilitirte fich baselbst als Privatdocent der Philosophie; 1836 wurde ihm der Titel eines außer= orbentlichen Professors ertheilt. Er ertrank in der Saale am Morgen bes 20. Ruli 1847.

Seine Schriften hat D. Doring, Jenaisch. Universitäts - Almanach 1845 S. 179 u. 180 gusammengestellt.

#### Rarl Beinrich Emanuel Roch,

geboren 1809 zu Weimar, machte seine medicinischen und naturwissen= schaftlichen Studien zu Würzburg und Jena und erwarb fich bei ersterer Universität die medicinische Doctorwürde. Nachdem er sich bierauf in Rena habilitirt, unternahm er 1836-1838 im Interesse ber Wiffenschaft eine Reise nach ben füblichen Provinzen Ruflands, ben Gebieten ber Kosacken und ber nomadisirenden Bölker Ciskaukasiens, nach Georgien, zu ben Offeten, Amirethiern und Dicherkessen. Da R. auf biefer Reise vom beabsichtigten weiteren Vordringen nach dem Argrat und Armenien durch Krankheit gehindert mar, so beschlok er, durch eine ameite Reise mabrend ber Jahre 1843 und 1844 Das zu Ende zu führen, mas auf der ersten unvollendet geblieben. Auf biefer zweiten Reise wurde R. von Georg Rosen, dem Bruder des bekannten Orientalisten, bis Tiflis begleitet. 1836 ward K. zum außerordentlichen Professor in der philosophischen Facultät zu Jena ernannt und folgte 1847 einem Ruf nach Berlin, wo er gegenwärtig Secretar bes Bereins zur Beförderung bes Gartenbaues in den königlich preuftlichen Ctaaten ift.

Roch's bauptfachlichfte Schriften find: Reife burch Rugland nach bem tautafifden Afthmus. 2 Bbe, Stutta., 1842, 1843. - Banberungen im Drient in ben 3. 1843 u. 1844. 3 Bbe. Weimar, 1846. 1847. - Beitr. ju einer Riora Des Drientes. Berlin, 1848. 1849. - Der Bug ber Behntaufend nach Eenophon's Anabafis, geograph. erlautert u. mit 1 Ueberfichtstarte verfeben. Leipg. 1850. — Die fautafifche Militarftrage, ber Ruban u. Die Salbinfet Taman. Erinnerungen aus einer Reife von Tiffis nach der Rrim. Leipz., 1851. — Hortus dendrologicus. Indices in usum botanicorum, hortulanorum atq. saltuariorum et systematice et alphabetice compositi arborum, fruticum et suffruticum in Europa, in Asia boreali et media, in Himalayae montibus nec non in America boreali sponte nascentium et in Europa media sub divo forte colendarum, adjectis synonymis locisq. natalibus. Sect. I. Berol., 1853. Sect. II. Berol., 1854. 2. u. b. T.: Hortus dendrologicus. Bergeichniß ber Baume, Straucher u. Salbftraus der, die in Europa, Rord : u. Mittelaffen, im Simalaya u. in Rordamerita wild machfen u. möglicher Beife in Mitteleuropa im Freien ausbauern ! wach bem naturl. Spftem u. mit Augabe aller Spnonyme fowie des Baterlaudes, aufgezählt u. mit einem alphabet. Regifter verfeben. - Bericht ub. Die Ausstellung von Obst, Bein u. Gemufe zu Raumburg mahrend der Tage vom 9-13. Oct. 1853. Berlin, 1854. - Sausbibliothef f. Lander = u. Bolferfunde. 3. Bo. Leipg. 1855. A. u. d. T.: Die Krim u. Odeffa. Reises-Erinnerungen 2c. 5. Bb. Beipz., 1855. A. u. b. E.: Die fautaf, Lander u. Armenien in Reifeschilberungen! von

Eurzon, R. Roch, Macintobh, Spencer u. Wilbraham. Herausg. 2c. — Bgl. Allg. deutsche Real-Encyflop. 2c. 10. Aufl. Leipz., 1853. 9. Bd. S. 91. H. H. Dosring, Sen. Univ. Alm. 1845 S. 180 ff.

#### Johann Guftav Stidel f. Abtheilung Theologen.

#### Christian Couard Langethal,

geboren 1806 in Erfurt, besuchte die dortige Prediger Bürgerschule, von 1817—1827 die Erziehungsanstalt in Keilhau bei Rudolstadt und bezog dann 1827 die Universität Jena, wo er dis 1832 Naturwissenschaften und Cameralien studirte. Im November 1833 erhielt er eine Lehrerstelle an der königlichen Akademie Eldena, die er nach erlangter Doctorwürde von 1834—1839 bekleidete, und im August 1839 wurde er außerordentlicher Professor der Philosophie in Jena.

Außer den bei h. Döring, Jenaisch. Univers. Alman. 1845 S. 185 verzeichneten Werken schrieb L. noch: Geschichte der Landwirthschaft. Jena, 1847 u. 1856. — Lehrb. d. landwirthschaftl. Pflanzenkunde 2c. 1. Th. 2. Aufl. Jena, 1847. A. u. d. T.: Die Süßgräfer in hinsicht auf Formen, Bachsthum u. Gebrauch f. prakt. Landwirthe u. Freunde des Pflanzenreichs. 2. Aufl. m. 160 Abb. Jena, 1847. 3. Aufl. 1855. 2. Th. 2. Ausg. A. u. d. T.: Die Klees u. Bickpflanzen, besond. in hinsicht auf beren Formen, Bachsthum u. Gebrauch, nebkeiner Culturgeschichte der Futtergewächse. M. 100 Abbild. Jena, 1851. 3. Th. 2. Ausl. M. vielen Abb. Jena, 1853. A. u. d. T.: Die Packfrüchte, handelsegewächse u. Küchenkräuter, besond. in hinsicht auf beren Formen 2c. 2. Ausl. — Beschreib. der Gewächse Deutschl. nach ihren naturl. Familien u. ihrer Bedeutung f. d. Landwirthschaft. Jena, 1858.

## hermann Brodhaus,

geboren am 28. Januar 1806 zu Amsterdam, Sohn des Buchhändlers Friedrich Arnold B., widmete sich dem Studium der orientalischen Sprachen, wurde 1839 außerordentlicher Prosessor zu Jena und 1841 zu Leipzig, wo er 1848 eine ordentliche Prosessor der altindischen Sprache und Literatur erhielt.

Seine Schriften find im Rlein. Brodhauf. Conversations : Levison. Leipzig, 1854. 1. Bd. G. 635 verzeichnet.

## Matthias Jacob Schleiben,

geboren am 5. April 1804, ein Sohn des Arztes und Stadtphysikus Andreas Benedictus Sch. in Hamburg, besuchte dort die Schule (Jobanneum) unter ber Direction von Gurlitt, ging 1824 nach Seibelberg, wo er bis 1827 blieb und als Doctor der Rechte nach seiner Bater= stadt zurückfehrte, um sich der advocatorischen Praris zu widmen. 11n= befriedigt durch die allgemeinen wie localen Rechtsverhältnisse unserer Reit, beschloß er, im Sahre 1833 nach Göttingen zu geben, um Medicin zu ftudiren. Sier aber besonders durch den Ginfluf des Brofesfors Bartling und später in Berlin burch die Ginwirtung seines Ontels Brofessor Horkel geführt, gab er sich gang bem Studium ber Naturwissenschaften, insbesondere der Physiologie und Botanik bin. freundliche Theilnahme A. von Humboldt's und besonders R. Brown's bei seiner Anwesenheit in Berlin ermunterte ibn, auf bem betretenen Wege fortzufahren. Im Rahre 1839 wurde er von der philosophischen Facultät in Jena zum Doctor ernannt und bald barauf von der arokberzoglich weimarischen Regierung zum aukerordentlichen Arofessor der Philosophie erwählt. Im Jahre 1843 machte ihn die medicinische Facultät zu Tübingen honoris causa zum Doctor der Medicin. 1846 wurde er zum ordentlichen Honorarprofessor und 1850 zum ordentlichen Professor in der medicinischen Kacultät ernannt. 1855 erhielt er den Charafter eines großberzoglich sachsen - weimarischen Hofraths.

Aufer vielen Abhaudlungen in Bigmann's Archiv fur Raturgeschichte. v. Schlechtenbal's Linnaea, in ben Act. Acad. Leopold. - Carol. Nat. curios., in Muller's Archiv, in Poggenborf's Annalen, in ber Alla. Gartenzeis rung von Otto u. Dietrich, in ber Rlora, in den Mem. de l'acad. Imp. d. sciences de St. Petersbourg, in Badenrober's Arch, f. Obarmacie, in ber Mla, Beita, u. a. u. ben in S. Doring's genaifch. Universit. - Almanach 1845 S. 188 f. verzeichneten Schriften ichrieb Schl.: Grundzuge ber wiffenschaftlichen Botanit, nebft e. methodolog. Ginleit. als Anleitung g. Studium ber Pflange. 3. Aufl. Mit 110 eingebr. Solgichu. u. 1 Rupfert. Leipg., 1843. - Die geoanoftisch. Berhaltniffe bes Saalthales b. Jena. Mit 1 Rarte u. 4 lithogr. Taf. Leipg. , 1846 [mit G. G. Schmid]. - Beitr. g. Renntnig der Saffaparille. DR. 2 lithochrom. Taf. u. eingebr. Solgfchn. Sannov., 1847. — Abhb. d. Friefis fchen Schule. 3 Sfre. Leipz., 1847 [mit Apelt u. Schlomild]. - Tafchenb. d. Forg v. Jena, od. fuft. Aufgabl. u. Befchreib. aller in Die Thuringen wild machfenden u. cultivirt. Phanerogamen u. hoberen Erpptogamen, mit bef. Berucfichtis gung ibres Borfommens. Leipz., 1850 [mit C. Bogenhard]. - Grundr. b. Botanit a Gebr. bei Borlefungen, Dit 16 Bolafcon. 2. Aufl. Leing., 1850. -Encyclopabie ber gesammten theoretisch. Raturmiffenschaften in ihrer Anmendung auf d. Landwirthich, ac. 3 Bbe. Braunfchm., 1850 [mit G. G. Schmid]. 3. Bb. [ron Schleiden] a. u. d. T.: Die Physiologie ber Pflanzen u. Thiere u. Theorie

ber Pflanzencultur. Für Landwirthe bearb. M. 161 in b. Tert eingebr. Holzschin. Braunschw., 1850. — Handbuch d. medicinisch pharmaceutischen Botanik. M. 236 eingedr. Fig. u. Holzschn. Leipz., 1852. — Ueb. d. Natur der Kieselhölzer. Jena, 1855 [mit E. E. Schmid]. — Die Pflanze u. ihr Leben. Leipz., 1847. 4. Aufl. Mit 5 Kupfert. 2c. Leipz., 1855. — Studien. Mit 1 Ansicht der Porta vel popolo in Rom, 1 Karte u. 3 lith. Taf. 2. Aufl. Leipz., 1857. — Handb. d. botunischen Pharmacognosie. Leipz., 1857. — In J. 1819 gab Schl. mit Domrich, Martin, Ried, Schmid u. Siebert die von Th. v. Hessling redigirten Jenaischen Annal. f. Physiologie u. Medicin (Jena) heraus. — Agl. Almanach der kaisers. Akad. der Wissensch. Bien, 1856. S. 108 u. 109.

## Beinrich Grafe,

geboren ben 3. Mars 1802 zu Buttstedt, erhielt seine Schulbilbung auf der lateinischen Stadtschule daselbst, seit 1815 auf dem Sunnasium zu Weimar, wo er für die mathematischen Wissenschaften eine solche Borliebe fante, dan er sich benselben seit 1820 auf der Universität zu Rena ausschlieklich widmete. Durch seine Mittellosiakeit genöthigt, zur Theologie überzugehen, wurde er 1823 Kandidat und noch in demfelben Sabre Collaborator an ber Stadtfirche und Bulfslehrer am Onmnafium zu Beimar. Seit 1825 Rector ber Stadtschule zu Jena, erhielt dieselbe von G. als Burgerschule eine neue Begrundung. Durch mehrere Schriften, namentlich das "Schulrecht", "Die beutsche Schule", welche, von der Geistlichkeit angefeindet, in Desterreich und Preußen verboten, nach zwei Sahren wieder aufhören mußte, und "Die Schulreform mit besonderer Beziehung auf das Königreich Sachsen. Leipzig. 1834" war sein Name in ber Schulwelt bekannt geworden. Im Jahre 1840 erhielt G. in Anerkennung seiner Berdienste um das Schulwefen in Jeng den Charafter als Bürgerschuldirector und wurde zugleich zum außerordentlichen Professor an der Universität ernannt. Als solcher hielt er 1841 Lorträge über Badagogik. Ginem Rufe als Rector ber Bürgerschule in Kassel 1842 Folge leistend, leitete er 1843 die neue Organisation des dortigen Bürgerschulmesens und übernahm dann die Direction der von ihm eingerichteten Realschule. Als Mitalied ber Schulcommission übte er aber auch auf das gesammte städtische Schulwefen der Residenz wesentlichen Ginfluß aus. Die städtischen Freischulen, deren Anspection 1846 G. übertragen wurde, erhielten ebenfalls burch seine Wirksamkeit im Aeußern und Innern eine bessere Gestalt.

Im Frühighre 1848 murde G. durch das Vertrauen ber kurbestischen Bolksschullehrer an die Spite der Bestrebungen für Verbesserung der Volksschulverhältnisse gedrängt und im Sommer von dem damgligen Ministerium mit ben Porgrbeiten für die einzuleitenden Reformen im Real =. Bürger = und Bolksschulwesen bes Landes beauftragt. Anfangs 1849 jum Mitalied ber neu errichteten Oberschulcommission ernannt. war er es vorzüglich, der bei dem Ministerium ein höheres Minimum der Volksschullehrergehalte durchsette. Daneben arbeitete er feinem Auftrage gemäß ben Entwurf eines Gesebes für bas Bolksichulmefen aus. Seit Oftern 1849 hatte G. ben politischen Angelegenheiten öffent= lich seine nähere Theilnahme zugewendet und war im Juli zum Abgeordneten für die Ständeversammlung gewählt worden, wo er fich ber bemokratischen Linken anschloft. Diese Stellung in den Kammern zog ibm die Ungunft des Ministeriums und gehässige Angriffe pon Seiten ber Constitutionellen zu, mährend er bereits seit 1848 megen seiner Bestrebungen für Berbesserung ber Berhältnisse bes Boltsichullehrer= standes von der kirchlichen Vartei angefeindet worden mar. Dit Has-Fenvstua's Eintritt in das Ministerium im Februar 1850 borte S.'s unmittelbare Wirksamkeit für das Schulwesen des Landes auf, da bie Oberschulcommission aufgelöst wurde. Im Sommer 1850 abermals für bie Ständeversammlung gewählt, blieb er in ben folgenreichen Situngen vom 31. August mit einem vermittelnden Antrage in Betreff ber Steuerverwilliaung in ber Minorität. In ben bleibenden landständi= schen Ausschuk gewählt, nahm er an allen Acten besselben seit bem 2. September gegenüber ben sogenannten Septemberverordnungen Theil. Anfanas März 1851 brana er entschieden auf Antlage Hassenvflug's. wurde aber schon am 3. März zunächst wegen seiner Schrift "Der Berfaffungstampf in Kurheffen. Leipzig, 1851", sobann aber hauptfächlich wegen seiner Thätigkeit im landständischen Ausschusse durch das auker= ordentliche permanente Kriegsgericht zur Untersuchung gezogen. Herbst 1851 von der Inspection der Freischulen entbunden und aus ber Stadtschulcommission entlassen, erfolgte am 19. Februar 1852 seine Verurtheilung zu breijähriger Festungsstrafe mit Verluft bes Rechts zur Tragung der kurhessischen Rationalkokarde. Als er kaum diese Strafe verbüßt hatte, entzog er fich einer neuen Untersuchung wegen Prefivergebens durch die Flucht. Er ging nach ber Schweiz, wo er in

Genf eine Lehr und Erziehungsanstalt gründete. Im Jahre 1856 folgte er einem Ruf als Director ber städtischen Schulen in Bremen.

Außer den genannten Schriften, sowie vielen Auffagen in Journalen u. mehreren Jugenbichriften veröffentlichte G. unter Anderem noch: Naturgeschichte ber drei Reiche. 2 Bde. 2. Aufl. Berlin, 1841. — Geometrische Auschauungslehre. 3. Aufl. Leipz., 1850. — Allgem. Padagogik. 2 Bde, Leipz., 1845. — Deutsche Bolksichule. 2 Bde. Leipz., 1847.

## Wilibald Artus,

1809 zu Jena geboren, besuchte das Gymnassum zu Weimar und ging dann in seiner Baterstadt in eine Officin, um die Pharmacie practisch zu erlernen. Er studirte hierauf Ansangs Medicin, dann Naturwissensschaften, vorzüglich Chemie und fungirte eine Zeit lang als Assistent. Döbereiner's. Nach Beendigung seiner Studienzeit erhielt er nach einem bei der philosophischen Facultät bestandenen Examen den Grad eines Doctors der Philosophischen Facultät bestandenen Examen den Grad eines Doctors der Philosophischen und besuchte darauf ein Jahr lang auszwärtige practische Anstalten. 1835 nach Jena zurückgekehrt, erlangte er dort durch Bertheidigung seiner "Dissertatio toxicologico - chemiox de Strychnino. Jenae, 1835" die venia legendi und wurde im Jahre 1840 zum außerordentlichen Prosessor bei der philosophischen Facultät ernannt.

Abgesehen von einer Reihe Zournalabhanbll: gas N. außer den bei S. Doring, Jen. Univ. Mim. 1845 S. 189 u. 190 genannten Schriften heraus: Allsgemeine pharmaceutische Zeitschrift. Weimar, 1844 ff. [Bis jest 8 Bande.] — Jahrbuch für öconomische Shemie u. verwandte Fächer. 1. Jahrg. Leipz., 1847. [Es erschienen 3 Jahrgänge.] — Repetitorium u. Eraminatorium über pharmaceutische Chemie 2c. 2. Ausl. Weimar, 1850. 3. Ausl. Weimar, 1858. [Der Unsversität Jena zu ihrer dreihundertjährigen Stiftungsfeier als Festgabe gewöhmet.] — Revetit. u. Eraminat. üb. pharm. Waarensunde d. Pflanzen "Thier u. Mineralreichs 2c. 2. Ausl. Weimar, 1850. 3. Ausl. 1866. — Lehrbuch der Chemie 2c. 2. Ausl. Leipz., 1851. — Receptirfunst. Braunschw., 1854. 2. Ausl. 1857. — Borwärts. Wonatsschr. für Landwirthsch. u. Gewerbe [mit D. C. F. Wüller]. 1. Jahrg. Erfurt, 1856. [Bis jest 3 Jahrgg]

## Ernst Friedrich Apelt,

geboren am 3. März 1812 in Reichenau bei Zittau, besuchte seit 1824 bas Gymnasium zu Zittau, bezog Oftern 1832 die Universität Jena,

ging Michaelis 1833 nach Leipzig und kehrte, nachdem er vorher in Jena promovirt hatte, Michaelis 1835 in seine Heimath zurück. Seit Michaelis 1836 privatisirte A. in Jena und im Sommer 1839 habilitirte er sich an der hiesigen Universität. Im Jahre 1840 wurde er außerordentlicher Prosessor, 1854 ordentlicher Honorarprosessor und 1856 ordentlicher Prosessor bei der philosophischen Facultät.

Außer Recensionen in der alten u. neuen Jen. Allg. Literaturzeitung. u. Absbandlungen in Bran's "Minerva" schrieb Apelt: De viribus naturae primitivis. Jenae, 1839. [Habilitationsschrift.] — Ernst Reinhold u. die Kautische Philosophie. Leipz., 1840. — Anti-Orion. Jum Rugen und Frommen des Herrn von Schaden. Jena, 1843. — Die Spochen der Geschichte der Menschheit. Eine histor. philos. Stizze. 1. Bd. Jena, 1845. 2. Bd. a. u. d. T.: Kant's n. Fries. Lebre. — Wie muß das Glaubensbekenntniß beschaffen sein, das zur Vereinigung aller Confessionen führen soll? Jena, 1846. — Abhandlungen der Friesischen Schule. 3 Hefte. Leipz., 1847 [mit Schleiden u. Schlömilch]. — Johann Reppler's astronomische Weltansicht. Leipz., 1849. — Die Reformation d. Sternkunde. Ein Beitrag z. deutschen Culturgeschichte. M. 5 Figurentas. Jena, 1852. — Die Theorie der Induction. M. 2 Fig. u. 1 Jahlentasel. Leipz., 1854. — Metaphysik. M. 2 lith. Tas. Leipz., 1857. — Parmenidis et Empedoclis doctrina de mundi structura. Jenae, 1857. — u. gab J. F. Fries' Politik oder philosoph. Staatslehre. Jena, 1848 heraus.

## Ernst Erhard Schmid,

geboren am 22. Mai 1815 zu Hildburghausen, war seit Michaelis 1833 Student in Jena und Wien, erlangte Michaelis 1839 die philosophissche Doctorwürde, wurde Ostern 1840 Licentiat und Privatdocent, im Juni 1843 außerordentlicher Prosessor, war in diesem Jahre Mithesgründer des dis 1856 bestandenen physiologischen Instituts, wurde im Februar 1854 ordentlicher Honorarprosessor und im Februar 1856 orsdentlicher Prosessor der Naturgeschichte und zugleich Director der großsherzoglichen Anstalten für Mineralogie.

Außer verschiedenen Abhandlungen in den Acten der petersburg. Academie, in Erdmann's Journ. f. pract. Chemie, in Backenrober's Archiv der Pharmacie, in Poggendorf f's Annalen u. in v. Leonhard u. Bronn's Neu. Jahrb. f. Mineralogie 2c. schrieb Schmid: Elementa doctrinae de luce undulatoriae mathematica. Jenae, 1840. — Die Fährtenabdrücke im bunten Sandstein bei Jena. Jena, 1845 [mit Roch]. — Die geognost. Berhältnisse des Saalthastes bei Jena. Leipz., 1846 [mit Schleiben]. — Encyclop. der ges. theoret. Naturwissensch. in ihrer Anwendung auf die Landwirthschaft. 3 Bde. Braunschw.,

1850 [mit Schleiben]. — Ueb. Die Ratur Der Riefelholzer. Jena, 1855 [mit Schleiben]. — De Whewellite aliisq. formis calciae oxalicae. Jenae, 1856.

## Bermann Johann Christian Weißenborn,

Sobn des fürstlich reukischen Raths und Steuerdirectors Johann Chris itian Andreas W., geboren ben 24. September 1813 zu Gera, besuchte. durch Brivatunterricht vorbereitet, von Michaelis 1822 an bas Rutheneum zu Gera, bezog 1829 die Universität München und 1830 die Universität Leivzig, wo er im Januar 1832 die philosophische Doctorwürde erlangte. Bon Oftern 1833 an lebte er in seiner Baterstadt: ertheilte an dem dortigen Gymnasium (während der Krankbeit bes Directors Rein) einige Lebestunden und ging darauf im Ruli 1834 nach Berlin, wo er archäologische, altdeutsche und Sanskritftudien machte. im November das Oberlehrerexamen bestand und das Probejahr an dem dortigen Friedrichsammasium abhielt. Im October 1835 begab er sich nach Koschentin bei Lublinit in Oberschlesien zu dem Fürsten Abolph zu Hohenlohe = Ingelfingen, beffen ältesten Sohn Karl er amei Rahre auf bem paterlichen Schlosse unterrichtete und bann 1837 auf bie Universität Breslau begleitete, bis ber Prinz (gegenwärtig Landrath des lubliniter Areises) in preukische Militärdienste trat. Zu An= fang des Rahres 1840 kehrte W. nach Gera zurück und begab sich Anfangs Mai nach Jena, wo er sich gleich barauf habilitirte und im October 1843 zum aukerordentlichen Professor in der philosophischen Facultät ernannt wurde. Im Mai 1850 übernahm er, nach dem Tode bes Professor Thierbach, eine ordentliche Lehrerstelle am Gymnasium in Erfurt.

Schriften: De versibus jambico-antispasticis. Lips, 1834. — De versibus glyconicis. Partic. I. De basi versuum glyconeorum. Lips., 1840. Part. II. De numero primario versuum glyconeorum. Lips., 1841. — Hellen. Beitr. zur genaueren Erforschung altgriech. Geschichte. Jena, 1844. — Melanthon's Briefwechsel ub. die Gründung der Univers. Jena, 1848. — Minive u. sein Gebiet, mit Rudsicht a. d. neuesten Ausgrabungen im Tigristhale. Erfurt, 1851. — Ninive u. sein Gebiet II. Fortgesetzte Mittheil. üb. die neuest. Ausgrab. in Mesopotamien. Erfurt, 1856.

#### Karl Suell,

geboren 1806 im Naffauischen, besuchte 1817-1823 das Gymnafium

zu Wehlar und studirte von 1823—1829 zu Halle, Gießen, Göttingen und Berlin, Anfangs Philologie, später ausschließlich Mathematik, Naturwissenschaften und Philosophie. Bon Berlin ging er im Sommer 1829 nach Dresden, wo er an dem visthum'schen Gymnasium und an dem blochmann'schen Institut als Lehrer der Naturwissenschaften angestellt ward. 1834 erhielt er eine Lehrerstelle im Fach der Mathematik und Physik an dem städtischen Gymnasium zu Dresden. 1842 legte er dies Amt nieder und privatisite seitdem zu Dresden, von wo er 1844 als ordentlicher Prosessor der Physik und Mathematik nach Jena gerussen ward. Im Jahre 1853 ernannte ihn der Großherzog Karl Friesdrich von Sachsen-Weimar-Eisenach zum Hofrath.

Den bei S. Döring, Jen. Univ. Alm. 1845 S. 145 verzeichneten Schriften find nachzutragen: Einleit. in die Differentials u. Integralrechnung. 1. Bd. Leipz., 1846. 2. Bd. 1851. — Lehrb. der Geometrie f. Schulen u. z. Selbstunsterricht. 1. Th. A. u. d. T.: Lehrb. der gradlinigten Planimetrie. 2. Ausl. Mit 5 lith. Taf. Leipz., 1857. — Newton u. die mechan. Naturwissenschaft. 2. Ausl. Leipz., 1858. — Lehrb. d. Geometrie f. Schulen u. zum Selbstunterricht. 2. Th. A. u. d. T.: Kreislehre u. ebene Trigonometrie. 2. Aufl. Leipz., 1858. — Die Streitsrage des Materialismus. Ein vermittelndes Wort. Jena, 1858.

## Karl Boltmar Ston,

geboren den 22. Januar 1815, Sohn eines Diaconus zu Begau im Königreich Sachsen, erhielt seinen ersten Unterricht durch einen Hauslehrer in einer Schola collecta, bis er im 12. Lebensjahre Aumnus
der königlich sächsischen Landesschule in Meißen wurde. 1833 bezog er
die Universität Leipzig und hörte die theologischen Borlesungen von Winer und Niedner, die philosogischen von G. Hermann und die phis
losophischen von Hartenstein und Drobisch. Im Jahre 1837 erlangte
er die philosophische Doctorwürde und bezog die Universität Göttingen,
um unter Herbart in Philosophie und Pädagogik sich weiter auszubils
ben. Lon Göttingen führte ihn das Bedürfniß pädagogischer Praxis
1839 in die Erziehungsanstalt der Gebrüder Bender zu Weinheim an
der Bergstraße. Im October 1842 verließ er Weinheim und ging nach
Jena, wo er sich am 22. Februar 1843 als Privatdocent der Philosophie habilitirte. Im Herbste 1843 übernahm er die Direction eines
Anabenerziehungsinstituts, gründete 1844 ein pädagogisches Seminar nebst zugehöriger Uebungsschule, wurde 1845 außerordentlicher Professor in der philosophischen Facultät und erhielt im Frühjahre 1857 von dem Großherzog Karl Alexander von Sachsen-Weimar-Eisenach das Prädicat als Schulrath und gleichzeitig eine ordentliche Honorarprosfesiur der Nädagvalt.

Schriften: Diss. de auctoritate in redus paedagogicis platonicae civitatis principidus tributa. Jenae, 1843. — Schule u. Leben. Padagog. Bekenntniffe. 1. Stud. Jena, 1844. Altes u. Reues. P. B. 2. St. Jena, 1845. Die Roth der Schule. P. B. 3. St. Jena, 1846. Rouffeau, Fichte, Considerant u. die Jdee der Erziehung. P. B. 4. St. Jena, 1849. Padagogische Anlagen in Jena. P. B. 5. St. Jena, 1852. — Hauspadagogift. Lelvz., 1855. — Die neue Boltseithule bes padagog. Seminars zu Jena. Leivz., 1855. — Ueb. Haus u. Schul-Polizei. Ein Bortrag, geh. im wissensch. Betein zu Berlin am 19. Jan. 1856. Berlin, 1856.

# Ludwig Preller

ist geboren ben 15. September 1809 in Hamburg. Sein Bater war ein moblhabender Raufmann, er ber jungste von 12 Geschwistern. Die erste Bildung erhielt er in Brivatschulen, besuchte bann ein Jahr lang das Robanneum in Hamburg und von seinem 16. bis 19. Rabre das Katharineum in Lübeck. Im Jahre 1828 bezog er die Universität, ftudirte ein Rahr in Leivzig, zwei Rahre in Berlin und ein halbes Rahr in Göttingen, wo er mit der Dissertation: De Aeschyli Persis. Gott., 1832, promopirte. Er privatifirte barauf einige Beit in Samburg und habilitirte sich dann in Kiel, wo er folgende Bücher publicirte: Demeter und Persephone. Hamb., 1837; Polemonis Periegetae fragmenta. Lips., 1838 und die Historia Philosophiae Graecae et Romanae. Hamb., 1838, welche er im Berein mit S. Ritter bearbeitet und vor Kurzem in einer zweiten Ausgabe, Gotha 1857, publicirt hat. Im Jahre 1838 erhielt er einen Ruf als ordentlicher Professor nach Dornat, wo er bis zum Jahre 1843 über Philologie, Alterthumswifsenschaft und alte Kunst las und dem Kunstmuseum und philologischen Seminar vorstand. Während biefer Zeit verfaßte er als Professor ber Eloquenz verschiedene Programme und Proömien zu Lectionscatalogen, barunter Abhandlungen de Hellanico Lesbio, de Praxiphane inter antiquissimos grammaticos nobili, Studien zur Geschichte ber Grammatik, zur Numismatik u. A.; auch eine Rede von ihm wurde gebruckt:

Neber die Bedeutung des schwarzen Meeres für den Sandel und Berkehr der alten Welt. Auch mar er von dort in Verbindung getreten mit der Redaction der stuttgarter Real-Encyclopädie, für welche er feitbem eine Reihe von Artikeln über Muthologie und Cultus ber Alten, griechische Literatur und Topographie der Stadt Rom verfakt bat. Im Rabre 1843 verließ er mit andern Freunden die Universität Dorpat, in Veranlassung von Vorfällen, über welche er sich sväter ausgefprochen hat in der Schrift: C. D. von Madai, zur Erinnerung an ihn für seine Freunde. Leinzig. 1850. Er hielt sich darauf langere Reit in Atalien auf, bis er im Nahre 1844 nach Nena zog und dort (1846) als Professor ordinarius honorarius eine freundliche Aufnahme bei der Universität fand. Hier bearbeitete er "Die Regionen der Stadt Rom. Jena, 1846", und arbeitete zugleich viele Artikel für die Halfische Allgemeine Encyclopabie, namentlich die Artikel über griechische und römische Literatur und Kunst in Ab. Im Jahre 1847 wurde er als Oberbibliothekar nach Weimar berufen, in welcher Stellung er sich noch befindet. Er hat seitdem im Berein mit Neudecker berauszugeben angefangen den zur Geschichte der Reformation wichtigen Nachlaß Georg Svalatin's, 1. Band a. u. d. T.: Friedrich's des Weisen Leben und Reitgeschichte. Jeng, 1851 und gleichfalls hier geschrieben "Die griechische Mythologie. 2 Bande. Leipzig 1854, welcher die römische Mythologie im nächsten Sahre nachfolgen soll. 3m Jahre 1852 machte er mit ben Professoren Göttling und Hettner eine Reise nach Griechenland. ift großherzoglich fächficher Hofrath und Mitglied vieler gelehrten Ge= sellschaften.

Rleinere Abhandlungen, Auffage und Reconsionen von P. find theils in den Publicationen gelehrter Gesellschaften zu finden, theils in den Allgemeinen Lieteratur Beitungen von Salle und Jena, der Allgem. Beitschrift für Alterthums-wissenschaft, dem Rheinischen Museum für Philologie und dem Philologus von Schneidewin, der Archäologischen Zeitung von Gerhard.

# Osfar Shlömilch,

geboren am 13. April 1822 zu Weimar, wo sein Bater großherzoglicher Kammermusikus war, besuchte das Gymnasium seiner Baterskadt, studirte (1½ Jahr) in Jena, Berlin und Wien (fast ein Jahr) Wathematik und Physik und kehrte darauf nach Weimar zurück. Am 12. August 1842 erhielt er von der philosophischen Facultät zu Jena den Doctorgrad und am 9. März 1844 habilitirte er sich in Jena als Privatdocent, wurde 1846 außerordentlicher Professor und folgte 1849 einem Ruse nach Dresden an die königliche polytechnische Schule.

Außer ben in S. Doring's Univerf. = Alman. S. 196 verzeichneten Schrif. ten fchrieb Chlomilch : Sandb, ber Differengial . u. Integralrechnung I. Ih. Differengialrechnung. D. 2 Rpf. Greifsmald, 1847. - Analyt. Studien. Leipg. 1848. — Theorie der Differengen u. Summen. Salle, 1848. — Die allgem. Umfehrung gegebener Funftionen. Salle, 1849. - Reue Methode gur Summirung endlicher u. unendlicher Reihen. Greifem., 1849. - Grundzuge einer miffenschaftl. Darftell. ber Geometrie. Gifenach, 1849. - Grundg. e. miffenichaftl. Darftell, der Geometrie des Mages. 1. Ih. Mit 5 lith. Taf. Gifenach, 1850. 2. Aufl. 1854. 2. Th. Gifenach, 1854. - Mathemat. Abhandlungen. DR. 1 lith. Rigurentaf. Deffau, 1850. - Der Attractionscalcul. D. 1 Figurentaf. Salle, 1851. - Sandb. der algebr. Analysis. DR. 1 Rigurentaf. 2, Aufl. Jeng. 1851. - Die Reihenentwickelungen ber Differenzial : u. Integralrechnung. M. 1 Rigurentaf. Dresben, 1851. - Compendium ber boberen Analpfis. M. 64 in ben Tert eingedr. Solzichn. Braunschw., 1853. — Ueb. die Bestimmung ber Daffen u. ber Tragbeitsmomente fommetrifcher Rotationsforver von ungleichformiger Dichtigfeit. Leipz., 1854. - Ueb. einige allgemeine Reihenentwickelungen u. beren Anwendung auf die elliptifchen Functionen. Leipg., 1854. - Außerbem gibt Sol, mit B. Bikichel eine Zeitichr. f. Mathemat, u. Ohnfif beraus, von melder bis jest 3 Sabraange erfcbienen find.

# Rarl Fortlage,

geboren 1806 zu Dönabrück, Sohn bes Directors bes evangelischen Gymnasiums, J. H. Fortlage. Während seiner Studien der Theologie und speculativen Philosophie in Göttingen, Berlin und München 1825—1829 erregten die einander entgegengesetzten Zweige der sichteschule in ihrem Widerstreit seine ganze Ausmerksamkeit, weil er in ihnen die Samenkörner zukünstiger religiöser Bewegungen erkannte, und so trat er mit Krause in Göttingen, Hegel und Schleiermacher in Berlin, Wagner in Würzburg, Schelver in Heidelberg, Windschmann in Bonn, Schelling, Schubert, Oken, Görres und dem geistreichen Franz von Baader in München in mehr oder weniger nahe Beziehungen. 1829 habilitirte er sich als Docent in Heibelberg, wo er der Geschichte der Philosophie, Psychologie und Literärgeschichte obläg, auch zugleich als Mitglied des thibaut'schen Gesangvereins sich im Studium klassische

Musik geförbert fand, zu welchem ihm in Berlin als Mitglied ber zelter'schen Singakademie der Zugang war geöffnet worden. Hierauf entwickle er seine literarhistorischen Ansichten in Borlesungen über die Geschichte der Poesie, mit denen er 1837 in Dresden und Berlin auftrat, vor einem größeren Areise. Seitdem lebte er in Heidelberg, Berlin und Jena. Durch Benuhung der berliner Bibliothek vervollständigte er seine in Uebersehungen herausgegebene Auswahl der gediegensten und ächtesten Ergüsse altchristlicher Hymnologie. Im Herbst 1846 legte er der Philologenversammlung in Jena seine durch genauere Entzisserung der alppischen Tonregister gewonnenen Resultate über die ächte und älteste Gestalt des musikalischen Systems dei den Griechen vor, fungirte 1847 als Schriftsührer dei der durch J. H. Fichte veranlaßten Philosophenversammlung in Gotha und setze seit 1846 als Prosessor extraordinarius in Jena seine Lehrthätigkeit im Fach der Geschichte der Philosophie und Psychologie fort.

Seine Schriften sind: Ueber die Denkweise der altesten Philosophen. Munchen, 1829. — Die Lukken des Hegel'schen Spstems der Philosophie. Heidelberg,
1831. — Philosophische Meditationen über Plato's Symposion. Heidelberg,
1836. — Borlefungen
über die Geschichte der Poesse, gehalten in Dresden u. Berlin. Stuttgart u. The
bingen, 1839. — Darstellung u. Kritit der Beweise für's Daseyn Gottes. Deidelberg, 1840. — Hundert Thesen zur Psychologie. Berlin, 1843. — Gesange
christlicher Borzeit. Auswahl des Borzüglichsten, aus dem Griechischen u. Latelnischen übersetz. Berlin, 1844. — Das musstalische System der Griechen in seiner Urgestalt. Aus d. Tonleitern d. Alppius zum ersten Mal entwickelt. Leipz.,
1847. — Genetische Geschichte der Philosophie seit Kant. Leipz., 1852. — Syst.
der Psychologie als empirischer Wissenschaft aus der Beobachtung des innern
Sinns. 2 Thie, Leipz., 1855.

## Abolph Friedrich Heinrich Schaumann,

geboren zu Hannover am 19. Februar 1809, erhielt seine erste Ausbildung in den Schulen seiner Baterstadt, demnächst im Gymnasium zu Rinteln, von wo aus er Ostern 1825 die Universität Göttingen bezog, um sich dem Studium der Rechtswissenschaft zu widmen. Daneden aber versäumte er nicht, sich siessig mit dem Studium der Geschichte, welcher er von jeher mit besonderer Zuneigung anhing, zu beschäftigen. Sanz besonders waren es die Borträge A. F. Sichhorn's über deutsche Staats-

und Rechtsgeschichte, sowie die Beeren's über allgemeine Geschichte. welche seine Liebe zu diesem Kach stets machsen lieken. Die Universit tät verliek er Michaelis 1828, um in Hannover in die Reibe ber Rechtsanwalte einzutreten, welchem Stande er gebn Rabre angebort bat. Das Ausschreiben einer bistorischen Breisschrift für die Keier bes 100jährigen Rubiläums ber Universität Göttingen veranlafte ibn. als Mitbewerber um einen folden Breis aufzutreten und eine "Gefchichte bes niedersächnichen Bolks bis 1180" einzusenden. Sie marb bes Breifes murbig erkannt und biefer Umftand gab ibm fpater Gelegenheit. mit Aufgebung seiner bisberigen Stellung fich einer andern Carriere que zuwenden. Er begann diese im Mai 1838 als Bibliotheksfecretar in Göttingen, mard balb außerordentlicher Brofessor baselbst und las mabrend einer neunjährigen Amtszeit Collegien über allgemeine Balaparas phie und Diplomatik, Tacitus' Germania, allgemeine beutsche Geschichte. neuere Geschichte von 1789 an, allaemeine Politit und verschiedene Bublika und leitete vraktische Uebungen in Bearbeitung historischer The-Oftern 1847 folgte er einem an ihn ergangenen Rufe, in Jena bie bisher von Luben versehene Professur ber Geschichte zu übernehmen. Der Kreis seiner Vorlesungen baselbst blieb vorerft im Sanzen berselbe: im Nahre 1848 stiftete er gemeinschaftlich mit bem Professor G. E. Fischer ein staatswissenschaftliches Seminar. Als sich 1851 wiederum Gelegenheit bot, als Borsteher des Staatsarchivs, Oberbibliothekar und Historiograph bes Königreichs Hannover in sein Laterland zuruckzukehren, alaubte er ben Umftanden folgen zu muffen und ist bis jekt in ben gebachten Aemtern thätig.

Berausgegeben find von ihm außer Recensionen und Abhandlungen (in ber Zeitschr. f. gesch. Rechten. von v. Savigny, Gichhorn u. Ruborff, in v. Raumer's histor. Taschenb., in ben Götting. Studien u. dem Baterland. Archiv): Gesch. bes niedersächs. Bolts bis 1180. Sannower, 1839. — Ueber bas Chron. Corbejense bei Bebekind. Göttingen, 1839. — Gesch. bed zweiten pariser Friedens für Deutschland. Gött., 1844. — Gesch. der Grafen v. Bal-keustein am Sarz. 1847. — Der erfte schriftl. Proces in Deutschland nach romische canonischen Formen. Bena, 1849.

# Rarl Beinrich Rüdert,

geboren am 14. Februar 1823 ju Coburg, verbankte ben ersten Unterricht ber bortigen Rathfichule, frequenkirte non 1836 bis jum Herbste

1840 bas Gymnasium in Erlangen, studirte in Erlangen und Bonn indische Alterthumskunde und Sanskrit, entschied sich aber dann in Berlin für das historische Fach, ohne jedoch seine philologischen, namentlich die deutsch=philologischen Studien abzudrechen. Nach dreisährigem Aufenthalt in Berlin erward er sich dort im Herbst 1844 den Grad eines Doctors der Philosophie und habilitirte sich zu Ostern 1845 als Privatdocent in Jena. 1848 wurde er zum außerordentslichen Professor ernannt und 1852 folgte er einem ehrenvollen Aufe an die Stelle von Hossmann von Fallersleben an die Universität Breslau.

Außer den in H. Doring's Jenaisch. Univers. Mmanach S. 197 verzeich, neten Schriften schrieb R.: Annal. der deutschen Geschichte. Abr. der deutschen Entwickelungsgesch. in chron. Darstell. 3 Thle. Leipz., 1851. A. u. d. L.: Das deutsche Bolk. 1.—3. Bd. — Das Leben des heiligen Ludwig, Landgrafen in Thuringen, Gemahls d. heiligen Elisabeth. Nach d. latein. Urschr. übers. v. Fr. Ködiz v. Salfeld, zum ersten Male herausgeg. m. sprachl. u. histor. Erläutt. Leipz., 1851. — Gesch. des Mittelalters. Stuttg., 1853. — Eulturgesch. des deutsch. Bolks in der Zeit des Uebergangs aus dem heidenth. in das Christenth. 1. Th. Leipz., 1853. 2. Th. Leipz., 1854. — Gesch. der Reuzeit. Stuttg., 1854. — Lehrbuch der Weltgesch. in organ. Darstell. 2 Th. Leipz., 1857.

## Ernft Adolf Herrmann,

geboren den 25. März 1812 zu Dorpat, befuchte vom Januar 1822 bis Johannis 1829 das dortige Gymnasium, studirte auf der Universität Dorpat unter der Leitung der Prosessoren Worgenstern, Francke, Neue und Blum Philologie und Seschichte des Alterthums, erhielt im December 1832 für seine Abhandlung "de cyclo epico poetisque cyclicis" die goldene Preismedaille, ging, nachdem er in Dorpat im Sommer 1833 sein Kandidatenezamen abgelegt, im Herbst des solgenden Jahres nach Berlin, wo er unter Ranke und Wilken seine historischen Studien fortsetze und bei Prosessor Petermann auch das Studium der armenischen Sprache wieder aufnahm, wozu ihn in Dorpat der später durch seinen unermüdlichen Siser, deutsche Bildung auch unter seinen Landsleuten in Etschmiadsin und Tistis zu verbreiten, rühmlichst bekannt gewordene armenische Diakonus Chatschadur Abovian veranslaßt hatte. Einige Proben dieser Studien, namentlich eine Uebersetzung des Armenien betressenden Theils aus dem geographischen Wert des

Indschidschean erschienen in den "Dorpater Nahrbüchern". September 1837 wurde B. ju Berlin, nach Bertheidigung ber Inauquralbiffertation: Rationis, quae Ordini militari Teutonico cum Ordine ecclesiastico in Prussia saeculo XIII. ineunte intercesserit. explicatio, sum Doctor der Philosophie promopirt unter dem Decanat Lachmann's. Zu Anfang bes Jahres 1839 ging er nach Dresben, wo er im Mai 1842 von Kriedrich Verthes den Auftrag zur Fortsehung ber zur beeren = utertichen europäischen Staatengeschichte gehörenden. vom Brofessor Strahl angefangenen Geschichte bes rufflichen Staats erbielt: im Nabre 1843 gab er einen Band Beitrage gur Geschichte bes russischen Reichs heraus (I. Ueber die Verbindung Nowgorods mit Bisby und der Deutschen mit den Russen; II. des Freiherrn Schoulz von Alcheraden Geschichte der Reduction in Livland; III. Tagebuch des Generalfeldmarschalls Grafen von Münnich). Die von H. bearbeiteten Bande der russischen Geschichte, bis jest vier im Ganzen, sind 1846 und 1849 erschienen. — Im Herbst 1847 ging H. nach Jeng, wo er sich mit der Schrift: Quae fuerint Patculii partes ineunte bello septentrionali habilitirte und zu Oftern 1848 zum außerorbentlichen Brofeffor bei der philosophischen Kacultät ernannt wurde. Von 1849 bis 1851 lebte H. beurlaubt in Weimar, wo er mit ber Redaction ber "Beimarischen Zeitung" betraut wurde, tehrte bann nach Jena gurud und folgte zu Oftern 1857 einem Rufe als ordentlicher Professor der Geschichte nach Marburg. ٠,٠,

## Ber I all a Lee Johann Ernft Andwig Falte, Ber Be Bei be ba

geboren zu Rubolstadt am 20. April 1805, frequentirte das Symnassium daselbst acht Jahre lang und studirte darnach Medicin, insbesons dere Thiexarzneiwissenschaft vom Jahre 1824—1827 zu Dresden und Berlin, wurde als Thierarzt den 16. October 1827 zu Rudolstadt verspsichtet, ging 1829 als Lehrer und Assistent des Professors der practischen Thierarzneitunde an das Thierarzneiinstitut nach Dresden, im Jahre 1832 aber nach Kudolstadt zurück, woselost er die Stelle des Hosthierarztes und seit 1840 anch die neu creirte eines Landesthierarztes einnahm. Die Ausführung der 1848 vorläusig geschehenen Bocation von Seiten des kaiserlich russischen Cultusministers von Uwarow

nach Dorpat als Professor der Staatsthierarzneikunde wurde durch den damaligen Finanzminister Cancrin, der den wohl angelegten, vom Kaisser von Rußland bereits genehmigten Plan für eine Centralveterinärsakademie daselbst zu vereiteln wußte, unmöglich gemacht. Im Jahre 1847 folgte er dem Ruse des landwirthschaftlichen Instituts zu Jena als Lehrer der Thierheilkunde, womit das Custodenamt am großherzogslichen zootomischen Kadinet verdunden ist. 1849 erhielt derselbe noch die außerordentliche Professur der Thierarzneiwissenschaft (als Doctor der Philosophie dei der philosophischen Facultät) und 1850 wurde dersselbe auch Landthierarzt und Beterinärphysikus der Aemter Jena, Dornsburg und Bürgel.

Außer einer großen Menge von Abhandlungen , Recensionen und Ueberfetungen , die berfelbe fur bas Berliner Magagin ber Thierheilfunde, Die Giegeniche und Stuttgarter thieraratliche Zeitschrift, für Die Prager öfonomischen Reuigkeiten, bie Tenneder'ichen hippologischen Sahrbucher, ben Belice, Die große Berliner Encyclopabie ber medicin. Wiffenschaften, Die Jenaifche Literatur 3tg., Safer's u. Grabau's medic. Repertorium 2c. 2c. geliefert bat, ericienen von ihm als felbftfanbige Berte: Sandbuch b. Phyfiologie mit Berudfichtigung ber Pathologie fur Thierargte. Rurnberg, 1829. - Die Erfennung ber gemobul. berrichenben . porgnalich Seucheufrantheiten unferer landwirthichaftl. Sausfauge thiere. Beimar u. Almenau, 1835. - Der Tuvbus bei unferen nunbaren Sausfaugethieren. Leing. . 1840. - Univerfallerifon ber Thiergraneifunde. 2 Bbe. Beimar, 1842 u. 1843. - Lehrbuch ub. ben Sufbefchlag u. Die Suffrantbeiten. Leipz., 1848. - Die veterinar echirurgifche Juftrumenten ., Berband. u. Operationslehre. Leipz., 1848. - Die Sippologie. Leipz., 1849. - Die thierarrlide Receptirfunde. Leipg., 1849. - Propadeutit und encotlopabifche Ueberficht ber Thierheilfunde und ihrer neueren befferen Literatur. Leipg., 1849. - Lehrbuch ub. Die Gefundheitenflege b. landmirthichaftl. Bausthiere. Leing., 1850. 2. Mufl. Leipa., 1854. - Compendium ber Beterinar : Jurisprubeng. Braunfcm., 1850. - Lebrb. ber allgem. Beterinar : Therapie. Leipg., 1851. - Die allgem. Beterinar - Pathologie u. bas Rranteneramen. Leipg., 1852. — Lehrb, ber Anatomie u. Phyfiologie ber landwirthich. Sausthiere. Leipg., 1852, - Staatstbierarzneifunde. Leipz., 1853. 2. Aufl. Leipz., 1855. - Specielle Beterinar . Rofo. logie u. Therapie. Leipg., 1854. - Lehrb. d. Beterinar-Pharmotodynamif. Leipg., 1854. - Tafchenb. f. praft. Thierarate, Leipz., 1854. - Lebrb. b. gef. Thierurzneimiffenschaft. 3 Bbe. 2. Ansg. [theilmeife die feit 1848—1855 einzeln erichies nenen Schriften umfaffenb]. Leipg., 1855. - Sanbb. affer inneren n. auferen Krantheiten unferer nugburen Sausthiere, beren Beilung u. woligeil; wir gericht. Sandhabung. Erlangen, 1858. [3nr britten Gacularfefer ber Univerfitit Jane bringt bie junge Beterinar-Medicin ihre erfte Feftgabe bar burch ihren Bertreter dafelbit D. Falte.]

#### Eduard Osfar Schmidt

wurde geboren zu Torgau am 21. Februar 1823. Er empfina feine Schulbilbung in Pforta und ging 1842 von ba nach Halle, um Dathematik zu studiren. 1843 siebelte er nach Berlin über, wo er sich auch noch mit der Mathematik beschäftigte, bald aber mit Vorliebe den pragnischen Naturwissenschaften, namentlich der Roolvaje oblag. Rache bem er in Halle promovirt war, in Berlin das Oberlehreregamen gemacht und noch das Arobeighr an einem Realanmngfium abgehalten. Babilitirte er fich im Sommer 1847 in Jena, wo er Zoologie und veraleichende Anatomie lehrte, 1849 zum außerordentlichen Brofessor und 1851 zum Director bes großberzoglichen zoologischen Museums ernannt wurde. Er unternahm mehrere größere wissenschaftliche Reisen nach ben Färör, Norwegen und Lappland, Dalmatien und Italien. Rabre 1855 folgte er einem Rufe als orbentlicher Brofessor ber 200= logie an die Universität Krakau und siedelte im Herbst 1857 in gleis der Eigenschaft nach Grat über.

Außer verschiedenen Auffanen in Beitschriften ichrieb Schmidt: Frammenta merphologica. Dissert, inaug. Jenae, 1847. - Die rhabdocolen Strubelmurmer (Turbellaria rhabdocoela) bes fuffen Baffers. D. 6 color, RR. Seng, 1848. -Reue Beitr. 3. Naturgefch, ber Burmer gefammelt auf e. Reife nach ben Faror im Frubjahr 1848. M. 3 Taff. Abb. Jena, 1848. - Sandb. b. vergleich, Angtomie. Gin Leitfaden bei afadem. Borlefungen u. fur Studirende. Jena, 1849. 2. Aufl. Jena, 1852. 3. Aufl. Jena, 1855. - Bilber aus bem Morden. Gefammelt auf e. Reife nach bem Rordcap i. 3. 1850. DR. 2 Lithogr. Jena, 1851. -Sandatige ber vergi. Anatomie g. Gebr. bei atadem. Borlefungen u. fur Stubis rende. Jena, 1852. 2. Abdr. Jena, 1854. - Reue Rhabbocolen a. dem nordis ichen u. bem abriat. Weere. DR. 4 (lith. u. theilm. col.) Taff. Bien, 1853. -Goethe's Berhaltnif zu ben organ. Raturwiffenschaften. Berlin, 1853. — Lebrb. bet Boologie. Bien, 1853. 1854. - Die Entwidlung ber vergleich. Anatomie. Bong, 1855. - Ueb. b. Bandwurm b. Frofche Taenia Dispar u. Die gefchlechtedofe Fortpflanzung feiner Proglottiden, M. 2 (lith.) Taff. Berl., 1855. — Bur Entwidelungsgeschichte ber Rajaden. M. 4 (fith.) Taff. Bien, 1856. — Bur Renntniß ber Turbellaria rhabdocoela u. einiger anderer Burmer bes Mittelmeeres. 2. Beitr. D. 5 (lith.) Taff. Bien, 1857. - Raturgeschichtl. Darftellungen. Wien, 1858. - Deliciae herpetologicae musei zoologici Cracoviensis. Befchreibung ber im t. t. Dufeum gu Rratau befindl, ungeschwänzten Batrachier. Wien, 1858. 

president (中部) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994)

#### Georg Bippart,

am 17. August 1816 in Berka a. b. Werra geboren, empfing seinen ersten Unterricht in der dortigen Bürgerichule und daneben von einem Berwandten Privatunterricht im Lesen, Schreiben und Rechnen, auf seine religiöse Bildung übte die Mutter einen bleibenden Ginfluk aus: dann trat er in die Anstalt der Kandidaten Simmer und Ablia und wurde in derselben so weit für das Somnasium porgebildet. daß er Oftern 1830 in der Obertertia des eisenacher Gumnafiums aufgenom= men werden konnte. Er verliek baffelbe nach bestandener Maturitätsprüfung, um in Reng Theologie und Philologie zu studiren, im Herbste 1835. Rach Berlauf bes ersten Semesters fante er ben Entschluß, bas theologische Studium als Brodstudium aufzugeben und nur zu seinereigenen Belehrung und neben dem philologischen zu betreiben. Letterem widmete er fich mit allem Gifer, besuchte die Borlesungen Gichstädt's, Band's, Göttling's, bas philologiiche Semingr; baneben machte er einen pollitändigen Curfus bei Kries und bei Luden durch. Im fechiten Semester gewann er die philologische Preisaufgabe (ersten Preis) - die Schrift ist in verbesierter Gestalt im Druck erschienen unter bem Titel: Philoxeni. Timothei Telestis dithyrambographorum reliquias collegit etc. G. B. Lipsiae, 1843. Er ging 1838 von Jena nach Berlin und hörte Bodh, Gerhard, Ritter, Belter. Rach Berlauf des Wintersemesters vertauschte er Berlin mit Leipzig, um Bermann kennen zu lernen und unter feiner Leitung die Universitätsstudien zu beenden. Er wurde in die griechische Gesellschaft aufgenommen und bestand vor Oftern 1840 bas Doctoreramen antiquo ritu. Sein Borhaben, noch länger in Leipzig zu bleiben und sich zur Brivatbocentur vorzubereiten, wurde vereitelt durch ein hartnäckiges Augenübel, welches ihn nöthigte. in die Beimath zuruckzutehren, und ihm fast zwei Jahre jede miffenschaftliche Beschäftigung, ja selbst bas Lesen unmöglich machte. Auf feine außere Lebensstellung wie auf fein inneres Beistesleben übte bies Leiden einen unberechenbaren Einfluß. Nach verschiedenen Kuren wirkte endlich der dauernde Aufenthalt in schöner ländlicher Natur und besonbers eine Kur in Bad Liebenstein zu seinem Beile. Im Berbste 1842 konnte er zwar noch nicht daran benken, seinen früheren Bian wieder aufzunehmen, wol aber mar er im Stande, eine Unterrichtsanstalt zur

Borbereitung für bas Symnastum in Eisenach zu übernehmen. Diese practische Wirksamkeit setzte er fort bis zu Oftern 1846, wo er nach Rena zog und fich daselbst als Brivatdocent für Philologie habilitirte. Er las über philologische Gegenstände, namentlich über Lindar, über neuere deutsche Literaturgeschichte und einige Vorlesungen auch über neutestamentliche Eregele (Korintherbriefe), beschäftigte sich mit perschies benen literarischen Arbeiten und setzte seine philologischen und theologis ichen Studien fort. Im Rabre 1850 wurde er zum aukerordentlichen Professor in der philosophischen Facultät ernannt. Bu Oftern 1852 verließ er Jeng, um in die katholische Kirche einzutreten. Am himmelfahrtstage 1852, 20. Mai, legte er in Baffau bas Glaubensbekennt. nif ab. Dann ging er nach Wien und brachte hier und in der Um= gegend ben Sommer meift auf Bibliotheken gu, mit patriftischen Stubien und ber Abfassung einer Monographie über G. Wicelius aus Bacha. In diesen Beschäftigungen wurde er unterbrochen durch bie Berufung zum aukerordentlichen Brofessor der klassischen Bhilologie an der Universität Brag. Durch Decret vom 18. April 1858 wurde er zum orbentlichen Professor ber klassischen Abilologie ernannt.

Bas Bippart's Schriften betrifft, so bestehen sie außer ber oben genannten und zahlreichen Recensionen und Abhandlungen in der Jen. Allg. Literaturztg., in den Blättern für liter. Unterhaltung, den Neuen Jahrbüchern f. Philologie, in Pruz's Museum, Bran's Minerva, in der Encyclop. v. Ersch u. Grusber, im Kirchenlericon, in den Histor. polit. Blättern, in der Zeitschr. für die östr. Symnasien u. in der Kathol. Kirchenzeitung aus den Berken: Theologumena Pindarica. Dissert. philologica. Jenae, 1846. [Habilitationsschr.] — Pindar's Leben, Beltanschauung u. Kunst. Jena, 1848. — Hellas u. Rom. Ein Grundr. d. klass. Alterthums f. d. studirende Jugend. 1. Bd. Prag, 1858,

## Karl Bernhard Stark,

geboren am 2. October 1824 in Jena, erhielt den ersten Unterricht im elterlichen Hause, dann seit 1831 in dem Knabeninstitut, welches früsber der Director D. Heinrich Gräfe, darauf Prosessor Brzoska leitete. Im Jahre 1838 bezog er das Gymnasium zu Hildburghausen, wo er in drei Jahren unter den Directoren Kießling und Stürenburg seine Schulzeit absolvirte und 1841 das meininger Abiturientenezamen bestand. Durch Krankheit und den Tod seines älteren Bruders, mit

welchem er bisher allen Unterricht getheilt hatte, wurde er nach kurzer Reit aus Schulvforta, wo er noch ein Rahr zubringen wollte, nach Sause gerufen und begann nach dem weimarischen Abiturienteneramen seine Universitätsstudien. In Rena studirte er von Oftern 1842 bis Michaelis 1843 und bann von Michaelis 1844 bis Michaelis 1845. inamischen ein Rahr in Leivzig. Im Herbste 1845 machte er bas phis losophische Doctoreramen, nachdem er vorher die philosophische Breis: aufgabe gewonnen batte. Es folgte bann ein einjähriger Aufenthalt in Berlin, theils um Collegien zu boren, theils um die kunsthiftorischen Sammlungen zu ftudiren. Reisen an die Nord = und Ditiee. nach Danes mark und bas fübliche Schweden gingen voraus und folgten. Bom Herbste 1846 bis Sommer 1847 privatifirte er in Jena, mit kunsthis storischen Studien beschäftigt. Seit Ruli 1847 auf Reisen, bielt er sich fürzere und längere Reit in München, Benedig, Florenz, Rom und Reavel auf und kehrte 1848 im Mai über die Schweiz zurück. Herbste bes Jahres 1848 habilitirte er sich in Jena bei ber philosophischen Kacultät, ward 1850 aukerordentlicher Arosessor und las seits bem über antike und mittelalterliche Runstasschichte, über Rafael, Thukydides, Euripides, Aristophanes, Philostratus, Tacitus, Plinius. Seit dem Herbste 1851 ward er Bicedirector des archäologischen Museums. Im Herbste 1852 bereiste er Belgien und den größten Theil Arantreichs in archäologischer Hinsicht und im Herbste 1855 folgte er einem Rufe als Brofessor der klassischen Bhilologie nach Heidelberg.

Außer zahlreichen Recensionen u. Abhandlungen in der Jen. Literaturzeitung, in den Annali dell Instit. archeol., in Jahn's Archiv f. Philolog. u. Pabagog., im Morgenbl., in der Germania, in der Zeitschr. f. Alterthumsw., im Deutschen Kunstbl., in den Theol. Studien u. Kritiken, in den Neuen Mittheil. des thur.- sach Wereins, in der Zeitschr. des Bereins f. thuring. Gesch. u. Alterthumsk., im Ausland, im Leipz. Repert., in Mager's Revue, im Centralbl., in Ger- hard's Archaol. Ztg. 2c. schried Stark: Quaestionum Anacreonticarum libri duo. Lipsiae, 1846. — De Tellure dea deque eins imagine a Man. Phile descripta. Jenae, 1848. — Kunst u. Schule. Zur deutschen Schulresorm. Jena, 1848. — Katalog zu einer Ausstellung von Kupserstichen nach Rafael., Zena, 1850. — Forschungen z. Geschichte u. Alterthumskunde d. hellenistischen Drients. M. 2 artist. Beilagen. Zena, 1852. — Archäologische Studien. Weglar, 1852. — Städteleben, Kunst u. Alterth. in Frankreich. Rebst e. Anhang ib. Antwerspen. M. 7 lithogr. Grundr. Zena, 1855.

und Turk hermiter ein der ger

# Franz Aaver Wegele,

geboren zu Landsberg in Oberbaiern im Jahre 1823, besuchte bas Symnasium in Augsburg, ging im Herbste 1842 auf die Universität München, 1844 nach Heibelberg, promovirte daselbst Ostern 1846, has bilitirte sich in Jena für das Fach der Geschichte im October 1848, wurde im December 1850 zum außerordentlichen Professor ernannt und folgte im Frühjahre 1857 einem Ruse als ordentlicher Professor der Geschichte nach Würzburg.

Schriften: Karl August, Großherzog von Weimar. Leipz., 1850. — Dante's Leben u. Werke, kulturgeschichtlich bargestellt. Jena, 1852. — Arnold von Selenbofen, Erzbischof von Mainz. Jena, 1855. — Thuringische Geschichtsquellen. 1. Bb.: Annales Reinhardsbrunnenses. Namens bes Bereins f. thuring. Gesch, u. Alterthumsk. zum ersten Mal herausgeg. Jena, 1854. 2. Bb.: Chronicon ecclesiasticum Nicolai de Siegen O. S. B. Namens des Bereins 2c. Jena, 1855.

## Bermann Julins Theodor Settner

wurde in Lensersdorf bei Goldberg in Schlesien am 12. Marg 1821 geboren. Seit bem Rabre 1833 erhielt er feine Bilbung auf bem Symnastum zu Hirschberg und studirte von 1838 — 1842 in Berlin; Beibelberg und Halle Philosophie und Literatur = und Kunstgeschichte. Rachdem er im Jahre 1843 in Halle sich bie philosophische Doctorwurde erworben hatte, lebte er einige Reit in Brestau ausschlieftlich literar = und tunftaeschichtlichen Studien, Die ihm den Bunsch nach einen längeren Aufenthalt in Italien nabe legten. Er ging beshalb im Come mer 1844 nach Italien, woselbst er bis Frühling 1847 verweilte. Er machte viele kunftgeschichtliche Reisen in Toscana, Ambrien, Unteritalien und Sicilien, hielt fich jedoch hauptfächlich in Rom auf, die bits dende Kunst des Alterthums und Mittelalters in gleicher Weise in sein Bereich ziehend. Oftern 1847 habilitirte er fich in Beibelberg ale Bris vatbocent der Aesthetik und Kunft = und Literaturgeschichte. Oftern 1854 wurde er aukerordentlicher Arofessor an der Universität zu Reng. Am Frühighre 1852 machte er ebenfalls zu wissenschaftlichen Zweden eine Reise nach Griechenland und folgte 1855 einem Rufe als Director bes Antifentabinets nach Dresben.

Außer vielfachen Abhandlungen in ben Sahrbuchern ber Gegenwart, in ben Battern für litergrifde Unterhaltung, im Deutschen Museyn, in ber Zeitschrift

für Alterthumswissenschaft und in ben Annalen bes archäologischen Inftituts zu Rom schrieb er: De logices Aristotelieae metaphysico principio. Halae, 1843. — Borschule zur bilbenden Kunst ber Alten. Obenburg, 1848. — Die romantische Schule in ihrem inneren Jusammenhange mit Goethe u. Schiller. Braunschweig, 1850. — Das moderne Drama. Aesthet. Untersuchungen: Braunschw., 1852. — Griechische Reisessigen. Braunschw., 1853. — Robinson u. die Robinsonaden. Bortrag, gehalt. im wissensch. Berein zu Berlin. Berlin, 1854. — Literaturgeschichte des 18. Jahrh. In 3 Theilen. 1. Th. a. u. d. T.: Gesch. der engl. Literatur von der Wiederherstellung des Königthums bis in die 2. Hälfte des 18. Jahrh. 1660—1770. Braunschw., 1856.

#### Johann Guftab Drobfen

ift ber Cohn eines Geistlichen und am 6. Juli 1808 au Treptow in Bommern geboren. Er empfing auf dem ftettiner Somnafium, feit 1826 auf der Hochschule zu Berlin seine Bildung, übernahm bann (1829) eine Lehrerstelle am Spmnasium des Grauen Klosters und habilitirte fich 1833 als Brivatbocent zu Berlin, wo er 1835 zum außerorbentlichen Professor ernannt warb. Seine Studien waren damals porzugsweise ber Geschichte und Literatur des Alterthums zugewandt. einem Gebiete, auf dem er sich auker einigen kleineren Abbandlungen namentlich als Ueberseter bes Aeschylus (2 Banbe. Berlin, 1832; 2. Auf. 1841) und bes Aristophanes (3 Bande. Berlin, 1835-1838), sowie burch die größeren Berte "Geschichte Alexander's des Großen. Berlin, 1833" und "Geschichte bes Hellenismus. 2 Banbe. Hamburg, 1836-1843" bekannt gemacht hat. Seine spätere Thätigkeit war mehr der neueren Geschichte zugewandt. Früchte dieser Studien sind seine "Borlesungen über die Geschichte der Freiheitstriege. 2 Theile. Riel, 1846" und das "Leben des Keldmarschalls Grafen Port von Wartenburg. 3 Bande. Berlin, 1851 und 1852. 2. Ausg. 1854". Auch einige fleinete Arbeiten: "Ueber das Batent vom 3. Kebruar 1847". "Die gemeinfame Berfassung für Danemark und Schleswig : Holftein. Riel, 1848", "Neber Preußen und bas Syftem der Großmächte. Berlin, 1849", "Bier Auffate zur neuesten beutschen Geschichte. Riel, 1850" und "Ein Sendschreiben an Seine Ercellenz den Berrn Baron von Bechlinge königlich banischen geheimen Conferengrath. Riel, 1850" hangen mit biefen Stubien zusammen. Im Jahre 1840 als Professor ber Beschichte nach Riel berufen, nahm D. eifrig Anthoil an ben Bewegungen für die bentsche Sache in den Bergoathumern. Die f. a. Rieler Abresse (1844) war pon ihm perfakt: ebenso nahm er Theil an der Abfassung der Schrift ber neun tieler Professoren über das "Staats = und Erbrecht bes Herzogthums Schleswig. Riel, 1846". Spater schrieb er noch mit Sammer Die "Actenmäßige Geschichte ber banischen Bolitit. 1. u. 2. Aufl. Hamburg, 1850". Als die dänische Regierung durch das Ratent pom 28. Nanuar 1848 eine banische Gesammtstagtsverfassung in Ausficht stellte, empfahl D. in einer Broschure als den einzig rechtlich moglichen Weg die gemeinsame Berathung dänischer und schleswig-holsteinischer Bertreter, ein Borichlag, ber freilich bald burch ben raschen Sana ber Ereignisse und die in Rovenhagen erfolgte Umwälzung überholt warb. Die in Kolge Dieser Ereignisse am 24. Marz 1848 in Riel eingesette provisorische Regierung der Herzogthümer sandte ihn nach Frankfurt am Main, um den Schutz des Bundestags anzurufen, und übertrug ibm bann bie Stelle eines Bertrauensmames beim Bunbestage. Spater von einem schleswig-holsteinischen Bezirk zum Abgevroneten gewählt, nahm er bis Mai 1849 an den Berathungen der Nationalversammlung Theil, in welcher er zu ben eifrigsten Anhangern ber erbkaiserlichen und constitutionellen Partei gablte. Seine Stellung als Schriftführer bes Verfassungsausschusses bat ibm Gelegenheit gegeben, die Aufzeich= nungen zu machen, die er in den "Berhandlungen des Verfassungsaus= schusses. Leivzig, 1849" bekannt gemacht hat. Seit 1851 ist D. einem Rufe als Professor der Geschichte nach Jena gefolgt.

Außer ben genannten Schriften veröffentlichte D. noch: Eberhard Binbect. Leipz., 1853. — Zwei Berzeichniffe, Raifer Rarl's V. Lande, feine und feiner Großen Eintunfte u. Anderes betreffend. Leipz., 1854. — Gesch. der preuß. Politif., 1. Th.: Die Gründung. Berlin, 1855. 2. Th.: Die territoriale Zeit. Berlin, 1857.

# Karl Ludwig Nipperden,

geboren den 13. September 1821 zu Schwerin in Mecklenburg, erhielt seine Vorbildung auf dem dortigen Symnosium und studirte von Ostern 1840 bis Michaelis 1843 in Leipzig und dann bis Ostern 1846 in Berlin, hörte dort besonders Hermann und Haupt, hier Böck, Lachmann und Zumpt. Er war Mitglied von Hermann's griechischer und Haupt's lateinischer Gesellschaft. Persönlicher Berkehr mit Haupt und

Lachmann wirkte hauptsächlich bestimmend auf seine wissenschaftliche Richtung. Im April 1846 promovirte er in Berlin. Nachdem er dann in Letpzig dis Ostern 1850 privatisirt hatte, habilitirte er sich daselbst als Privatocent für Cassische Philologie. Nach zweijähriger Lehrthätigkeit an der dortigen Universität wurde er zu Ostern 1852 als auserordentlicher Professor der klassischen Philologie und Mitdirector des philologischen Seminars nach Jena berusen. Zu Ende des Jahres 1854 rückte er als ordentlicher Professor in die Facultät ein.

Anger einigen Programmen, Recensionen u. fürzeren Aussagen in Zeitschriften erschienen von ihm: De supplementis commentariorum C. Julii Caesaris. Borol., 1846. [Promotionsschrift, der größeren Ausgabe des Casar einverleibt.]

— C. Julii Caesaris commentarii cum supplementis A. Hirtii et aliorum. Caesaris Hirtiique fragmenta. C. N. recensuit, optimorum codicum auctoritates annotavit, quaestiones criticas praemisit. Lips., 1847 (Ed. II. stereot. Lips., 1857), augleich ein Tertabbruck: C. Julii Caesaris commentarii cum supplementis A. Hirtii et aliorum ex recensione C. N. — Cornelius Repos. Erstärt von R. R. Leipz., 1849. — Caroli Nipperdeii in Cornelium Nepotem spicilegium criticum. Lips., 1850. — Cornelius Repos. Erstärt von R. R. Kleinere Ausg. Leipz., 1851. — Cornelius Tacitus. Erst. v. R. N. 1. Bd. Leipz., 1851. 2. Bd. Leipz., 1852. 2. Aust. 1. Bd. Berlin, 1855. 2. Bd. Berlin, 1857. — Emendationes historiaram Taciti. Jenze, 1856.

#### Rochus von Liliencron,

geboren am 8. December 1820 zu Ploen in Holftein, wo sein Bater, welcher Generalkriegscommissär war, bamals lebte, bezog im Jahre 1840 die Universität mit dem Borsat, Theologie zu studiren. Rach anderthalb Jahren (er war 1840 die 1841 in Riel, von Ostern 1841 die Michaelis 1843 in Berlin, von da die zum Examen wieder in Riel) sand er aber seine Uederzeugungen mit der Aufgade einer practischen Carrière, denn darauf hatte er es abgesehen, so wenig im Sinklang, daß er diesen Plan aufgad und die ihm durch die äußeren Berskältnisse am nächsten liegende juristische Carrière ergriff, ohne weitere Neigung für das Fach. Die politischen Berhältnisse in seinem Batersande nahmen eben in senen Jahren die Wendung, welche in den Exeignissen von 1848 zum Ausbruch kamen. Die Abneigung, sich unter solchen Amständen in eine Staatscarrière zu begeben, brachte den Entschluß zur Reise, auch die Lurisprudenz wieder auszugeben; so nahm er

benn, alter Reigung zufolge, die altbeutschen. Studien auf (1843). Im Krübigbre 1846 machte er das Doctoreramen in Kiel. (Die in Haupt's Reitschrift Band VI. gebruckte Abbanblung über Neidharts honische dorfpoesie ward damals geschrieben.) Bon 1846 bis zum Herbst 1847 bielt sich v. L. in Kovenbagen auf, um dort an der Quelle isländisch zu lernen. Den Winter 1844 war er in Bonn, wo er fich als Pripatbocent habilitirte. Beim Ausbruch des Kriegs tehrte er natürkch nach Holltein zurud. Acht Tage war er bort in einem der Freicorps. bann wurde er im Bürenu für die auswärtigen Angelegenheiten als Secretar angestellt. Gegen Ende des Rabres ward er als Bevollmache tigter seiner Regierung nach Berlin geschieft, wo er in dieser Eigenschaft bis nach bem Abschluß bes Kriedens 1850 blieb. Darauf trat er die ihm inzwischen verliebene Brofessur für nordische Sprachen und Alterthumer in Riel an: in Dieser Stelle aber von ber banischen Regierung nicht bestätigt, folgte er im Berbste bes Rahres 1852 bem Rufe als außerordentlicher Professor in der philosophischen Kacultut nach Rena. 1855 ging er als Kammerberr und Gesellschaftsrath des Herzoas von Sachsen - Meiningen nach Meiningen.

Außer einigen poetischen Bersuchen früherer Zeit und verschiedenen Abhandkungen schrieb v. L.: Bur Runenlehre. Zwei Abhh. Halle, 1852 [mit R. Mullenhoff]. — Lieder u. Spruche aus der letten Zeit des Minnefanges übers;
für gemischten u. Männerchor vierstimmig bearbeitet. Weimar, 1855 [mit B.
Stade]. — Ueber die Ribelungenhaudschrift C. Sendschreiben an hrn. Geh.
Hofrath Prof. Dr. Göttling in Zena. Weimar, 1856.

#### Johann Friedrich Hermann Ludwig,

am 12. August 1819 zu Greußen im Fürstenthum Schwarzburg Sowdershausen geboren, erlernte in der Ablerapothete seiner Baterstadt beim Commissionsrath Blättermann, einem Schüler J. B. Trommsdorffs, die Apotheterkunft, vervollkommnete sich in verselben durch mehtjährisgen Gehülfendienst in Apotheten Thüringens, des Harzes, Badens, der beutschen und französischen Schweiz und ging im Herbste 1844 nach Jena, um hier dem Studium der Chemie und Pharmacie sich hinzugeben. Hier trat er in das wackenroderische chemische pharmaceutssische Institut und wurde nach Berlauf eines Jahres Assistatsprüfung in Krühjahre 1846 bestand er die pharmaceutische Staatsprüfung in

Sondersbaufen und erhielt die Erlaubnik, im Rürstenthum Schwarzburg = Sondershaufen einer Apothete felbstftandig vorstehen ja durfen, von welcher er jedoch keinen Gebrauch machte, da ihm bei feinem Austritt aus dem chemisch = pharmaceutischen Inftitut im October 1847 ber Director bes landwirthschaftlichen Instituts zu Jena, geheimer Sofrath Schulge, Die Stelle eines Lehrers ber landwirthschaftlichen Chemie anvertraute. Als folder wirkte L. bis Oftern 1855; er las Einleitung in die Chemie, Agriculturchemie und landwirthschaftlich = technische Che= mie und leitete die practischen Uebungen im chemischen Laboratorium bes landwirthschaftlichen Instituts. Um ben studirenden Landwirthen ein Hülfsmittel bei Ausführung demischer Untersuchungen an die Band ju geben, schrieb 2.: Grundzuge ber analytischen Chemie unoraanischer Substanzen, jum Gebrauche in landwirthichaftlich echemischen Laboratorien. Reng, 1851. Gegen Ende bes Rabres 1852 habilitirte fich berfelbe an ber Universität Jena und ließ bei bieser Gelegenheit erscheinen: De Siliciae aequivalento et formula chemica commentatio, quam. pro obtinenda facultate docendi in universitate litterarum Jenensi die XXIX Mens. Decembr. A. MDCCCLII publice defendet auctor H. L. Jenae. Bei der Feier des 25jährigen Jubilaums des chemischpharmaceutischen Anstituts von Wackenrober am 12. November 1853 widmete &. dem Jubilar die Uebersehung der Histoire des apothicaires von A. Philippe, welche 1855 pollständig unter dem Titel erschien: Geschichte der Apotheker bei den wichtigsten Bölkern der Erde seit den ältesten Zeiten bis auf unsere Tage, von A. Philippe; aus bem Französischen übersetzt und mit einer Rusammenstellung der Körderer der Pharmacie alter und neuer Zeit vermehrt. Jena, 1855. Als durch den am 4. September 1854 erfolgten Tod des geheimen Hofraths Backenrober bas chemisch pharmaceutische Anstitut zu Jena seines Rührers beraubt worden war, übernahm L. die Fortführung dieses Instituts und begann am 26. October 1854 seine Borlefungen an demselben. Am 6. October 1854 war er zum außerordentlichen Professor bei ber Univerfität Jena ernannt worden; am 1. December besselben Jahres folgte feine Ernennung zum Revisor der Apotheten im Großherzogthum Sachsen = Weimar = Cisenach und jum außerorbentlichen Mitgliede ber großberzoglichen Medicinalcommission für chemische und pharmacoutische Angelegenheiten; insbesondere für obarmacentische Arüfungen.

2. ift Mitarbeiter an ber Zeitschrift für beutsche Landwirthe und am Archiv ber Pharmacie, in welchem er vorzugsweise seine chemischen Untersuchungen veröffentlicht.

#### Karl Gotthelf Lehmann,

geboren am 7. März 1812 zu Leipzig, bezog Oftern 1830 die Universität seiner Vaterstadt, studirte baselbst acht Semester Wedicin, wurde 1835 (Ostern) zum Doctor med. et chirurg. promovirt, habilitirte sich 1837 als Privatdocent, wurde 1842 außerordentlicher Professor der Wedicin, 1847 Nominalprofessor der physiologischen Chemie und 1854 ordentlicher öffentlicher Professor in der medicinischen Facultät. Ostern 1856 wurde L. nach Jena als ordentlicher Professor der allgemeinen Chemie berusen und zum großherzoglich sächsischen Hofrath ernannt.

Außer vielen wissenschaftlichen Arbeiten theils in den Berichten der k. fachs. Gesellsch. d. B., theils in Erdmann's Journal f. pr. Chemie, theils in ben Compt. rend. de l'Acad. franc., theils in medicin. Zeitschriften schrieb Lehmann: Lehrbuch der allg. Chemie. 6. Aufl. Leipz., 1854. — Lehrb. der physiol. Chemie. 3 Bde. 3. Aufl. Leipz., 1853. — Handb. der physiol. Chemie. Leipz., 1854. — Zoochemie. Heibelberg, 1858 [mit Huppert].

# Karl Zulius Trangott Hermann Schäffer,

geboren den 6. August 1824 zu Weimar, Sohn des wirklichen Collegialraths Karl Sch. daselbst, erhielt den ersten Unterricht privatim und
besuchte später das dortige Gymnasium, von wo er nach vollendetem
Eursus und bestandener Maturitätsprüfung Michaelis 1844 die Universität Jena bezog. Nach anderthalbjährigem Studium, vornehmlich der
Mathematik und Physik, wendete er sich nach der Universität Berlin;
welche er von Ostern 1846 dis 1847 frequentirte, besuchte dann ein
halbes Jahr die Universität Leipzig und schloß seine akademischen Swidien, wobei er sich auch besonders der Phikosophie mit zuwendete, nach
weiterem einsährigen Ausenthalt in Jena, Michaelis 1848. Bon hier
begab er sich mit erlangter Doctorwürde nach Weimar, wo er, seine
Privatstudien im Berkehr mit seinen früheren Lehrern fortsehend, Privatunterricht ertheilte. Zu Ostern 1850 habilitizte er sich als Privatvatunterricht ertheilte. Zu Ostern 1850 habilitizte er sich als Privatdocent der Mathematik und Physik an der Universität Jana, hatte das
Glid, dalb Vertrauen durch seine Borlesungen zu sinden, errichtete eine

mathematische Gesellschaft, unterstützt durch rege Theilnahme Studirender und Ausstudirter, trat 1852 als Lehrer der Geodässe und Rechanit beim landwirthschaftlichen Institute des geheimen Hofraths Schulze ein und ertheilte mit Hülfe seines physikalischen Privatkabinets, auf Wunsch der Vorsteher zweier Privatinstitute, in diesen Anstalten Unterricht in der Physik. Im Jahre 1856 wurde er zum außerordentlichen Prosessor

Außer zwei Preisaufgaben, welche er in der ersten Zeit seiner Studien in Jena lofte und wofür ihm der zweite und erste Preis von der philosophischen Facultät daselbst zuerkanut wurde, schrieb er eine Differtation: De ratione inter arithmeticam et geometriam. Jenae, 1850 und ein Lehrbuch der Stereometrie. Leipz., 1857.

# Ernft Anno Bertholb Fifcher,

geboren am 23, Juli 1824 au Sandewalde in Schlefien. Sohn eines Bredigers, der gegenwärtig Superintendent zu Winzig ist, unterrichtet auf bem Friedrich-Wilhelms-Gymnasium zu Bosen von Oftern 1835 bis Oftern 1844, studirte Philologie und Philosophie in Leivzig bis Michaelis 1844, in Halle bis Oftern 1847, promovirte zu Halle als Doc= tor der Philosophie, war Hauslehrer zu Pforzheim im Grokherzoathum Baben vom Januar 1848 bis August 1850, habilitirte fich im September 1850 zu Beibelberg, las baselbst bis Michaelis 1853, privatifirte daselbst nach den bekannten Schicksalen, die ihm die Verfolgung eines dortigen Theologen bereitet batte, als philosophischer Schriftsteller, habilitirte sich von Neuem Weibnachten 1855 zu Berlin, wurde in Rovember 1856 nach Jena gerufen als ordentlicher Honorarprofesfor, las feit dem December 1856 bafelbst, wurde im October 1857 jum ordentlichen Arofessor der Philosophie ernannt und als solcher den 21. November in den akademischen Senat eingeführt. characteristic constraint gran Seine Schriften find: De Parmenide platonico. Port. Herc., 1860 :- Diotima, Die Ides bes Schonen. Stuttg., 1852. — Gefch. d. neuen Philof. 286. I.

Seine Schriften find: De Parmenide platonico. Port. Herc., 1858. — Diotima, die 3des des Schönen. Stuttg., 1852. — Gesch. d. neuen Philos. Mannh., Leibnig u. seine Schule. Mannh., 1854. Bd. II. Leibnig u. seine Schule. Mannh., 1855. — Baço von Verulam. Leipz., 1856. — Clavis Kantiana. Qua via Immanuel Kant philosophiae criticae elementa invenerit. Jen., 1858. — Die Selbstebefennmisse Schillers. Wortrag, gehatten in der Nose zu Jena am 4. Mary 1867. Gefinkl. a. M., 1858. — Schiller als Philosoph. Frankl. a. M., 1858. — Schiller Morieshuggan und die Antlege des Senten Schille.

Dir. bes heibelb. Pred. - Seminars, in ber Darmftabtischen Rirchengtg. Manub., 1854. — Die Apologie meiner Lehre nebft Replif auf die "Abfertigung" bes herrn Schenkel. Manub., 1854.

#### August Schleicher

aus Sonneberg (Sachsen-Weiningen), geboren 1821, besuchte von 1835 an das coburger Gymnasium, studirte 1840—1841 in Leipzig, 1841—1843 in Tübingen Theologie; 1843 bezog er die Universität Bonn, um Philologie zu studiren, 1846 habilitirte er sich daselbst als Privatdoscent für vergleichende Sprachwissenschaft, 1850 ward er als Prosesson nach Prag und 1857 von dort als ordentlicher Honorarprosessor nach Jena berusen.

Schriften: Sprachvergleichende Untersuchungen. Bonn, 1846. — Bur vers gleichenden Sprachgeschichte. A. u. d. T.: Sprachvergl. Untersuchungen. 1. Bb. Bonn, 1848. — Die Sprachen Eurova's in spstemat. Uebersicht. A. u. d. T.: Linguistische Untersuchungen. 2. Bb. Bonn, 1850. — Die Formenlehre der kirchenslawischen Sprache, erklärend u. vergleichend dargest. Bonn, 1852. — Ueber v (ov, ev) vor den Casus-Endungen im Slawischen. Wien, 1852. — Lituanica. Wien, 1854. — Handbuch der litauischen sprache. 1. Theil. A. u. d. T.: Litauische grammatik. Prag, 1856. 2. Th. A. u. d. T.: Litau. lesebuch und glossar. Prag, 1857. — Lituaische Märchen, Sprichworte, Rätsel u. Lieder. Gesammelt u. übers. von 2c. Beimar, 1857.

## Rouftautin Wilhelm Moriz Schmidt,

geboren am 19. November 1823 zu Breslau, empfing seine Schulbild dung auf dem Gymnasium zu Schweidnis in Schlesien, in dessen volleigen der Unterricht in den klassischen Sprachen von dem Birector D. Julius Held, einem Schüler Passow's, und dem leider zu früh verstorbenen A. Brückner, bekannt als Biograph des Philipp von Macedonien und des Cicero, ertheilt wurde. Privatim leitete der Raster, ein Bögling Manso's, tros seiner Geschäfte als Director des Areiszerichts, noch des Primaners Lertüre und Stilübungen. Im Jahre 1840 bezog er die Universität Breslau, im folgenden die berliner, an Böckh und Lachmann von Friedrich Haase empfohlen. In Betlin prosmovirte er auch, als Senior des philologischen Seminars, dessen gebusch, Karl Cize, Kennes alle von gleich ernstem Streben beseit was

ren, im Rabre 1844 mit ber Schrift "de Philoxeno Cytherio", nachbem er bereits zwei Jahre früher bie Bruchstücke bes Clitarch batte erscheinen lassen, und erwarb fich turz nach der Bromotion auch die Auf Grund berselben murde er 1849 - in die facultas docendi. Amischenzeit fällt ein langerer Aufenthalt in Breslau, wohin die Rhebigerang ihn gelockt hatte, und die Ableistung des Brobeighrs am fcweibniber Gymnasium - auf Betrieb bes damaligen Directors Chuard Reinbold Lange. Ottfried Müller's berüchtigten Recenfenten. als königlicher Collaborator in Dels angestellt. nachdem Abolph Rosler, bas wohlbekannte Mitglied bes frankfurter Barlaments, feine Rucktehr in die bisberigen dienstlichen Berbaltnisse verweigert batte, und ructe nach der Benfionirung des gelehrten Lindau in die vierte bergoaliche Collegenstelle ein. Rach einer fiebenjährigen Thätigkeit an Dieser Anstalt, welche nur durch eine missenschaftliche Reise nach Bien unterbrochen wurde, erfolgte im Februar des Jahres 1857 seine Berufung als außerordentlicher Professor der klassischen Philologie an die Gefammtuniversität Rena.

" Außer den oben ermannten Abhandlungen über Clitarchos u. Philorenos erichienen von ihm Diatribe in Dithyrambum poetarumque dithyrambicorum reliquias. Berol., 1845, welches Berichen feinen Berfebr mit Schneidemin vermit= teln half und feinen Auffagen über Aratos Geleutos ben Someriter, Philorenvs von Alerandrien, Dionpfios den Thraker, ben ariftarchifchen Somer u. A. m. Die Spalten bes Philologus erfchlog. - De Tryphone Alexandrine grammatico commentatio. Oelsnae, 1851, ale beren Ergangung die Recension bes Belfen'ichen Tropbo in Mingell's 3. f. G.-BB. ju betrachten ift. - Bidvmi Chalcenteri quae popersunt omnia collocta et disposita. Lips., 1854, worin bie Berlaufer bes Buchs, ein ölfer Gomnafialprogramm vom S. 1854 und einige au Dels und Schweidnig erschienene Gelegenheitofchriften, ermeitert u. verandert wieber Aufnahme gefunden haben. - "Aus Biener Sandfchriften" aufgenommen in die Sikungeberichte ber wiener Afademie b. Wiffenschaften v. 3. 1856. — Hovycoc. Hesychii Alexandrini lexicon post Joannem Albertum recensuit MS. Jenae, 1857. wied verschiedentliche Diecellen , felbftftandige Anffage n. Recenfionen im Rhein. Mufenm , bem Mbilologus , in ber Britfdr. f. Alterthumswiffenschaft, für ibeliche er, eine Beit lang die Sahresberichte über griech. Rationalgrammatifer, u. Leniso grabben und die ichlefich pofeniche Programmenichau beforgte, in Dutell's Beilichr. f. Gomnalialmefen, in den Sabn'ichen Sabrbuchern u. in Bonig' Bifdr: f. bftreich. Somnafien. Ane biefe Auffage haben namentlich ben ariftat-Milden Test Det Domer, Dia gerechischen Bragitet fin Allgemeinen nicht inborfon den den Beldweiter und gerinder großen beiter gereinen geneilten ber beite bei gereinen bei noch angel

fostomus, Libanius, Suidas, Hefychius u. Manilius zum Gegenstande der Bestvrechung.

#### Rouftantin Rößler,

geboren zu Merseburg, auf bem Domgymnasium baselbst zur Universität vorgebildet, studirte in Leipzig und Halle, erlangte 1845 in Halle ben philosophischen Doctorgrad, verlebte einige Jahre auf Reisen, habilitirte sich 1848 in Jena, erbat nach vollzogener Habilitation Urslaub, ging auf zwei Jahre nach Berlin, begann 1850 seine Borlesungen in Jena und wurde 1857 außerordentlicher Prosessor. Seine Thätigkeit ist den ethischen Disciplinen der Philosophie zugewandt: Naturrecht, Moral, Politik, Religionsphilosophie.

Es erschien von ihm: Spftem ber Staatslehre. A. Allgemeine Staatslehre. Leipz., 1857.

#### Regifter.

Mcermann, J. F. 137.
Aenetius, G. 175.
Andrea, P. Ch. G. 86.
Apelt, E. F. 263.
Arnurus, R. 168.
Artus, W. 263.
Arum, D. 56.
Asverus, G. 95.
Augusti, J. Chr. W. 28. 224.
Avenarius, J. 14.
Avianus, J. J. 62.

Avianus, F. F. 233.
Baier, J. W. 21.
Balbinger, E. G. 129.
Batsch, A. J. G. K. 134. 214.
Baumbach, K. J. A. 86.
Baumgarten: Crussus, L. Fr. D. 30.
Bechmann, F. 21. 182.
Bechmann, F. 21. 182.
Bechmann, J. W. 62.
Bech, K. A. 66.
Beier, A. 65.
Bippart, G. 276.
Blasche, J. Chr. 26. 204.
Blaurer, B. 50.
Bohn, J. H. 200.
Blaurer, B. 50.
Bohn, J. H. 205.
Brendel jun., J. 120.
Brendel jun., J. 120.
Brendel sen., J. 120.
Brendel sen., J. 120.
Breofes, H. W. F. 226.
Brodhaus, H. Z59.
Brodhaus, H. 259.
Brodes, H. Brothag, S. 53.
Brücker, W. H. G. 64.
Brunner, B. 169.
Brunquell, J. S. 67.
Brysonann, J. L. 170.
Brzoska, H. W. 256.

Buddeus, J. F. 23. Buder, Chr. G. 68. 197. Buffander, A. 165.

Caffa, K. 183.
Chambon, E. E. J. 107.
Chemnith, Chr. 20.
Chemnith, Chr. 20.
Coler, R. 52.
Coler, R. 50.
v. Coll, L. D. 85.
Cornarius, K. 117.
Cornarius, F. 115.
Credner, R. A. 36.
Crusus, V. 165.
Cubach, D. 176.
Cundista, G. 19.

Danovius, E. J. 25.
Danz, A. H. E. 95.
Danz, A. A. 23. 186.
Danz, J. T. 2. 29.
Darjes, J. M. 198.
Debel, J. 17. 166.
Didymus, P. 169.
Dietmar, J. W. 19. 178.
Döbereiner, J. W. 19. 178.
Döbereiner, J. W. 231.
Döberlein, J. Eh. 27.
Domrich, D. 155.
Droyfen, J. G. 280.
Dürfeld, Ch. 50. 162.

v. Ecarbt, J. L. 76. Echard, Chr. H. 72. 198. Eichhorn, J. G. 207. Eichmann, J. B. Ch. 76. Eichmann, R. 88. Eichftädt, H. R. A. 219. Ellinger, A. 118. Emminghaus, Th. G. 28. 73. Engau, J. R. 70. Erich, J. S. 225. Eftor, J. G. 69. Eulenbeck, D. 53.

Eulenbeck, D. 53.

Faber, J. E. 207.
Fabri, J. E. E. 209.
Fahrenfrüger, J. M. 232.
Falchner, G. E. 273.
Falch, A. H. 124.
Faselius, J. F. 128.
Fein, E. 101.
Fernow, R. L. 225.
v. Feuerbach, P. J. A. 78.
Fibig, G. 59.
Fichte, J. G. 215.
Fid. J. J. 126.
Fincel, H. 118. 162.
Fischer, E. R. 286.
Fischer, E. R. 256.
Fischer, G. E. 227.
Fortlage, R. 269.
France, B. F. G. 93.
Frontage, R. 269.
France, B. F. G. 93.
Friefe, J. B. 65.
Frischer, G. F. 227.
Friefe, J. B. 65.
Frischer, G. F. 267.
Frontage, R. 149.
v. Froriev, R. 149.
v. Froriev, R. 149.
v. Froriev, R. 149.
v. Froriev, R. 137.
Fuchs, G. F. Cor. 133.
Fuchs, J. F. 267.
Fuchs, J. F. 267.
Fuchs, J. F. 137.
Fuchs, J. F. 267.
Fuchs, J. 138.
Fulba, M. 163.

Gabler, J. Ph. 28.
Gaspari, A. Chr. 218.
Gebfer, A. R. 248.
Gegenbaur, K. 156.
Genbler, J. K. 80.
Georg, F. A. 225.
v. Gerbard, J. 18.
Gerhard, J. E. 20. 180.
v. Gerfandergf, J. L. L. 224.
Girtanner, K. 106.
Glaf, S. 19. 176.
Göbel, K. Ch. T. F. 243.
Gödhausen, S. 57.
Göde, Chr. A. G. 81, 226.

Gbttling, J. F. A. 210. Göttling, K. B. 242. Göge, G. 183. Grabau, J. H. 152. Gräfe, H. 261. Grawer, A. 17. Griesbach, J. J. 26. Grimm, K. L. W. 39. Gruner, Chr. G. 130. Gruner, B. 54. Gryphiander, J. 174. Gütdenapfel, G. G. 230. Günther, D. 166. Gupet, K. J. 96.

Gunther, D. 166.
Gunet, K. J. 96.

Hadelmann, L. 55.
Hafer, H. 105.
Hahn, K. 105.
Halbauer, K. A. 24. 194.
Halbauer, K. A. 24. 194.
Halbauer, K. A. 24. 194.
Hamberger, M. K. 128.
Hamberger, G. A. 187.
Hamberger, G. A. 187.
Hamberger, G. E. 126. 194.
Hammerderfer, K. 209.
Hamberger, G. 236.
Harbege, H. 3. 139.
Hafe, K. A. 35.
Hafe, K. M. 35.
Hafe, K. Epr. 85.
Hebenstreit, J. P. 23. 186.
Hages, G. F. B. 227.
Heider, B. 172.
Heinbadh, K. B. E. 92.
Heimburg, J. K. 68.
Heinrich, Ch. G. 209.
H. Helfeld, J. A. 71.
Hennings, J. Ebr. 204.
Henry, D. G. 229.
Herrmann, E. M. 272.
Herrel, J. F. 66.
Herzog, K. 250.
Hefhus, T. 12.
Hertner, R. 197.
Henninger, K. F. 146.
Hilgenfeld, A. B. Ch. Chr., 45.
Hildericus von Barel, C. 165.
Hilliger, D. 57.
Hilfcher, E. P. 126.
Hilliger, C. P. 126.
Hilliger, J. 18.
Hirr, J. Fr. 25. 203.
Hoffmann, A. G. 32.
Hoffmann, A. G. 32.
Hoffmann, R. G. 38. 19\*

Soffmann, L. 195.
Sofmann, H. 175.
Sofmann, H. 567.
Sofmann, L. 567.
Sogel, Ehr. J. 242.
Sorft, Ph. 176.
Sübner, Ehr. G. 80.
Sufeland, Eh. M. 134.
Sufeland, H. G. 142.
Sufeland, J. 116.
Sundeshagen, J. Ch. 184.
Sufdte, E. 147. IV.

Jacobi, J. A. 221. Jigen, R. D. 28. 215. Juber, M. 10.

Raltschmid, K. F. 127. Kenmerich, D. H. 69. Kestner, Ehr. A. 31. Kieser, D. G. 143. Kiechner, Th. 13. Klein, F. A. 31. Roch, K. D. E. 258. Köcher, J. Ch. 24. Köhler, J. H. 196. Köppen, K. K. A. 110. Köthe, F. M. 31. 230. Konopack, Chr. G. 88. Kori, A. G. 89. Kosegarten, H. G. E. 237. Krause, K. W. 60. 123. Kromayer, J. H. 195.

Rromaper, J. H. 195.

Lange, J. L. F. 41. 247.

Lange, S. G. 28. 218.

Langer, J. 163.

Langerhal, Chr. E. 259.

Lehmann, J. J. 193.

Lehmann, R. G. 285.

Leift, B. W. 109.

Lenz, J. G. 217.

Leubuscher, R. 157.

Libavius, A. 172.

v. Liliencron, R. 282.

Lindner, F. L. 234.

Lipsius, J. 167.

Libbenstein Löbel, E. 142.

Löber, Ehr. 130.

Lorsbach, G. W. 232.

Luden I., H. 228.

Luden I., H. 236.

Ludwig, J. H. L.

Ludwig, J. H. L.

Lüdwig, J. J. 286.

Lungershausen, J. 3. 188.

Luther, P. 117.

Tymnaus, S. 172.
v. Lynder, N. Ch. Baron

Marcus, J. Sp. 52.
Majer, J. Chr. 75.
Major, J. 18.
Major, J. 18.
Major, J. 19.
Marstaller, G. 118.
Martin, G. 149.
Martin, G. 149.
Martin, G. M. 91.
Maver, Chr. G. 129.
Meier, F. K. 39.
Mereau, F. E. K. 78.
Merolin, J. 164.
Michelsen, A. E. J. 100.
Milich, S. 119.
Mirbt, G. 121.
Mörber, J. A. 51.
Monachus, G. 53.
Monner, B. 49.
Müblipfort, B. B. 58.
Müller, J. G. 188.
Müller, J. G. 188.
Müller, J. G. 188.
Müller, J. G. 25.
Müller, J. G. 203.
Müller, J. G. 203.
Müller, J. G. 203.
Müller, J. G. 203.
Müller, M. G. 25. 199.
Müller, M. G. 25. 199.
Müller, M. G. 20. 179.
Musäns, G. 16.
Mylius, G. 16.
Mylius, J. 168.

Meander, M. 118. 162. Rehrforn, A. 170. Reubauer, J. E. 129. Reuenhahn, H. 177. Nicolai, E. A. 128. Niemann, S. 20. Niemeyer, H. A. 33. Niethammer, F. 3. 28. 214. Nipperdey, K. L. 281.

Delge, G. E. 75.
Ofen, L. 140. 229.
Ospig, S. 184.
Opig, S. 14.
Ortloss, F. 89.
Osann, F. G. 241.
Osius, S. 163.
Otto, J. K. Th. 44.

Paulus, H. E. G. 28. 213.
Penfold, F. 164.
Pingiper, B. 52.
Piscator, P. 17. 173.
Piscatorius, J. 170.
Polz, Ehr. F. 26. 201.
Pontanus, J. 116.
Pofner, J. K. 188.
Pofner, K. 181.
Poffelt, J. F. 238.
Pratorius, H. 178.
Preller, L. 267.
Preme, P. 50.
Prüschend v. Lindenhoven, J. 58.

Mambohr, A. 59.

Nave, J. 74. 204.

Recenberger, J. L. 198.

Reichardt, J. M. 75.

Reinhold, Ehr. E. G. J. 243.

Reinhold, R. L. 209.

Reifig, K. 238.

Renner, H. 146.

Reuden, A. 17. 167.

Reusch, J. P. 25. 195.

Reuscher, E. 173.

Reuscher, K. 56.

Rhodomann, L. 173.

Richter, Ch. Oh. 59.

Richmann, Ehr. 129.

Rich, F. 155.

Riemer, R. 289.

Rosser, R. 289.

Rosser, R. 121.

Ross, L. 12. 161.

Rosh, D. B. 63.

Rückert, K. H. 271.

Rückert, L. J. 42.

Rus, J. R. 24. 190.

Sagittarius, J. Ebrf. 180.
Sagittarius, K. 185.
Sagittarius, P. M. 21.
Sagittarius, Th. 174.
Salius, A. 163.
Sartorius, B. 15.
Schad, J. B. 238.
Schäffer, S. T. H. 285.
Schämburg, J. G. 70.
Schaumburg, J. G. 70.
Scheibemantel, H. H. 270.
Scheiber, K. H. 246.
Scheiber, K. H. 222.
Schellammer, G. Th. 122.
Schellammer, G. Sh. 124.
Scheller, N. 51.
v. Schelling, F. W. J. 223.

v. Schellwig, J. Chr. L. 74.
Schelver, K. 3. 226.
Schend, G. 120.
Schend, J. H. 122.
Schierschmidt, J. J. 197.
v. Schiller, J. Ch. F. 210.
Schlegel, P. M. 121.
v. Schlegel, N. W. 222.
Schleicher, M. 287.
Schleicher, M. 3. 155, 259.
Schleicher, M. 3. 155, 259.
Schleicher, M. 3. 186.
Schmid, D. 268.
Schmeizel, M. 194.
Schmid, E. G. 77.
Schmid, F. G. 77.
Schmid, F. G. 28.
Schmid, R. S. 83.
Schmid, R. S. 83.
Schmid, R. S. 83.
Schmid, R. S. 83.
Schmid, R. S. 72.
Schmidt, R. M. 101.
Schmidt, R. M. 101.
Schmidt, R. M. 101.
Schmidt, R. M. 101.
Schmidt, R. M. 287.
Schmidt, R. M. 101.
Schmidt, R. M. 287.
Schmaubert, R. J. 76.
Schnaubert, R. J. 76.
Schnaubert, R. J. 51.
Schneidewein, J. J. 85.
Schneidewein, J. J. 85.
Schneidewein, R. J. 29.
Schnaum, G. D. 207.
Schöder, J. M. 29.
Schräter, J. Sh. 150.
Schotter, J. Sh. 19.
v. Schröter, J. Sh. 19.
v. Schröter, J. Sh. 19.
v. Schröter, M. M. 90.
v. Schröter, M.

Slevogt, P. 178.
Snell, R. 265.
Stahl, D. 177.
Stahl, R. D. M. 222.
Starf, Ehr. L. W. 31. 238.
Starf I., J. Ehr. 133.
Starf II., J. Ehr. 136.
Starf, R. B. 277.
Starf, R. B. 145.
Steinader, Ehr. 54.
Steilwag, G. Eh. 198.
Stiefling, G. Eh. 198.
Stiefling, J. 161.
Stod, Ehr. 191.
Stod, J. Ehr. 127.
Stoffel, J. 11.
Stolle, G. 192.
Stoy, R. B. 266.
Strauch, J. 61.
Stringel, R. 3.
Stremer, J. 54.
Struve, B. G. 66, 188.
Struve, B. M. G. 66.
Straudh, J. 61.
Stumpf, J. G. 218.
Sturm, R. Sh. G. 229.
Sturm, R. Sh. G. 229.
Sturm, L. 118.
Sudow, G. 251.
Sudow, B. R. J. 135.
Suevus, J. 56.
Sprbius, J. 3. 24. 189.

Taurer, M. 118.
Teidmeyer, S. F. 126. 191.
Tennemann, B. G. 220.
Theile, F. B. 148.
Theodoricus, P. 57.
Thibaut, A. F. J. 79.
Thoma, J. 60.
Thom, Th. 255.
Tittel, K. A. 73.
Treuner, J. Ph. 187.
Tympe, J. G. 25. 196.

Mirich, J. A. H. 205. Ungepaur, E. 58. Unrath, J. E. 59. Unwerth, J. 53.

Barus, A. 120. 171. Bater, J. S. 221. Belthem, B. 22. 184. Bogel, R. A. 46. Boigt, F. S. 139. Boigt, J. H. 212. Boit, A. 171. Boit, D. 14. 161.

Boit, D. 14. 161.

Bachter, F. 255.

Backenrober, H. B. F. 246.

Bahl, F. B. E. 243.

Bald, Ehr. B. F. 199.

Bald, F. A. 146.

Bald, F. A. 146.

Bald, F. F. 3.

Bald, R. F. 73.

Bald, R. B. 82.

Baldin, R. B. 82.

Baldin, J. G. 204.

Balther, B. 174.

Beber, E. A. 27.

Bebel, E. D. 125.

Bebel, G. B. 123.

Bebel, F. A. 125.

Begele, F. A. 279.

Beigenborn, H. F. 23.

Beifenborn, H. B. 200.

Biebeburg, B. Ehr. B. 200.

Biebeburg, B. Ehr. B. 200.

Biebeburg, F. B. 193.

Biebeburg, F. B. 193.

Biebeburg, F. B. 193.

Biebehurg, F. 164.

Bidboogel, Ehr. 64.

Bildboogel, Ehr. 64.

Bolf, R. 124.

Bolf, R. 174.

Bolf, R. 174.

Bolff, D. L. B. 250.

v. Boltmann, R. 216.

Budherer, H. 79.

Bapf, G. 179.

Bapf, G. 179.
3eisen, W. 166.
3eisold, J. 179.
3enter, J. K. 148. 253.
3esch, W. 22.
3idler, F. S. 25. 202.
3immern, S. W. 91.
3ober, J. 166.
3ölner, F. 171.

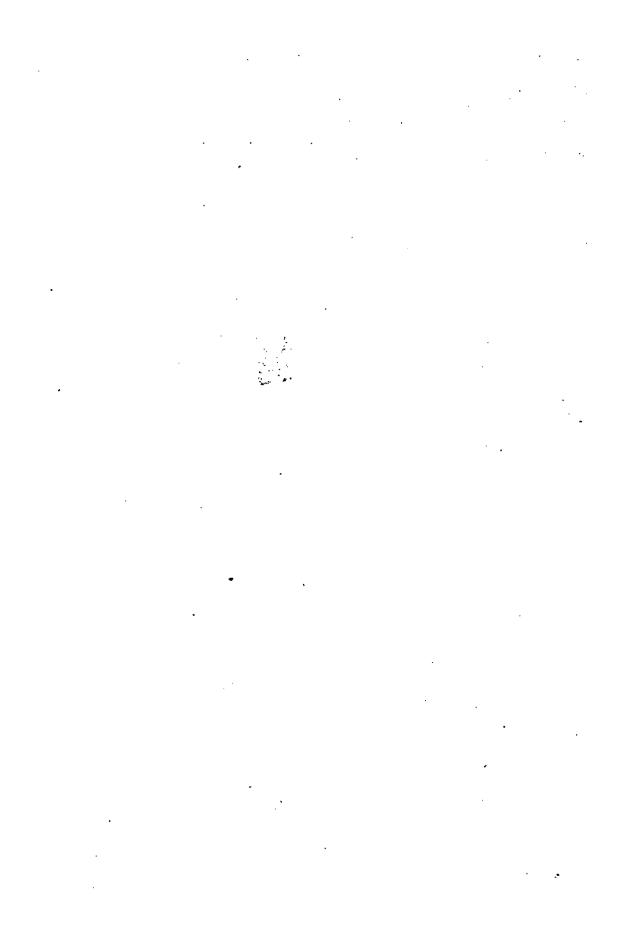

# LANE MEDICAL LIBRARY STANFORD UNIVERSITY

This book should be returned on or before the date last stamped below.

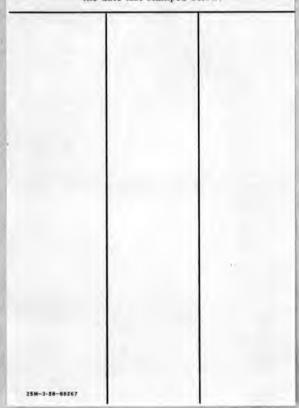

LANE LIBRARY. STARTORD UNIVERSITY

R 511 J5G9 1858 LANE HIST LANE MEDICAL LIBRARY OF STANFORD UNIVERSITY 300 PASTEUR PALO ALTO, CALIFORNIA

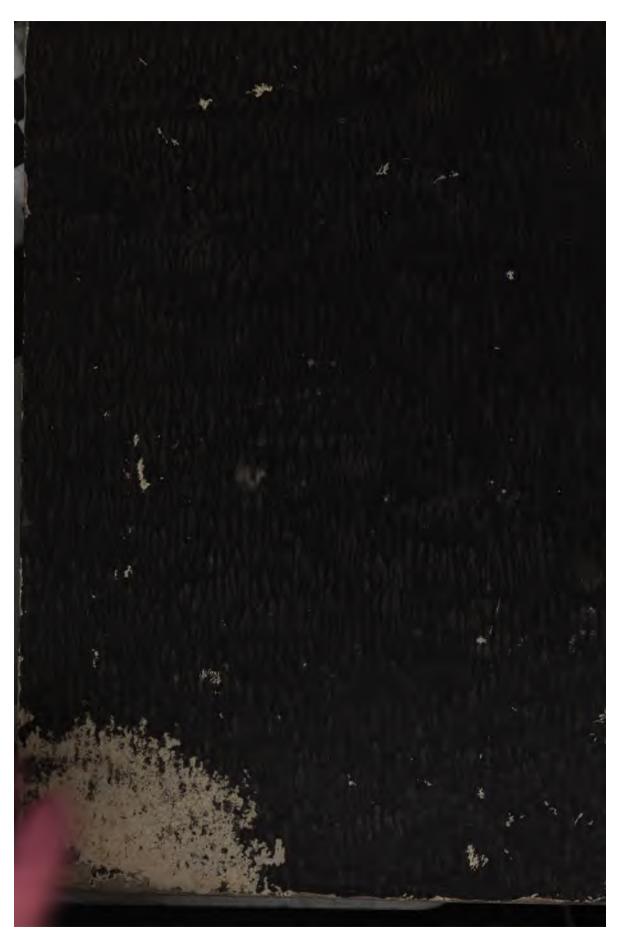